7. Jahrgang - Nr. 96

### Telegraphische Develchen. (Geliefert bon ber "United Wreg".)

#### Affinotfer Legislatur.

Springfielb, 23. Aprif. Der Senat faullenzt gegenwärtig ziemlich stark. — 3m Abgeordnetenhaus rudte bie Callahan'sche Vorlage betreffs Abanbe= rung bes Bahlgesetes gur britten Le= fung bor, und eine gange Reihe Borla gen gelangte gur zweiten Lefung. Die Borlage bom Juftizausschuß betreffs Abanderung bes auf Friedensrichter und Ronftabler bezüglichen Gefetes wurde als Spezial=Tagesordnung für ben Mittwoch beftimmt. Fleming brachte eine Vorlage ein, wonach ein Beirathstandibat es nicht mehr nöthig hat, fein genaues Alter anzugeben, fon= bern nur beschwören braucht, bag er älter, als 21, und feine Braut alter als 18 Nahre ift. Revell brachte eine Bier= Inspettionsvorlage ein, welche u. A. be= ftimmt, bak ber Gouverneur einen Malaprodutte=Inspettor auf 4 Jahre ernennen foll, welcher jede Brauerei gu inspiziren bat und berechtigt ift, fich vier Chemiter als Gehilfen beizugeben.

#### Sinridtungsfrift.

Atbany, R. D., 23. April. Gouber= neur Morton hat für ben Dr. Bucha= nan, welcher wegen Frauenmorbes gum Tobe burch Glettrigität berurtheilt wurde, im letten Augenblid boch noch einen Aufschub um eine Woche gewährt.

Sing Sing, N. D., 23. April. Der Befängnigwärter Gale hatte erft Die Hinrichtung bes Dr. Buchanan auf Mittwoch Vormittag um 11 Uhr anbe= roumt und bereits alle Zeugen hiervon benachrichtigt. Er wird nun natürlich wenigstens noch eine Woche warten müß= Man glaubt ziemlich allgemein, baß ber Gouverneur den Aufschub nur bewilligt habe, um bem Berurtheilten mehr Gelegenheit zu geben, sich auf den Tob vorzubereiten .

#### Senersflammen.

Washington, D. C., 23. April. Im Laboratorium bes Patentamtes, an ei= nem Ende ber Raume besMinisteriums bes Innern, brach infolge ber Explosion einiger Chemitalien eine gefährliche Feuersbrumft aus. Gin Wächter Na= mens Hawtins sowie Frl. Nevins wurben berlett. Das Feuer brannte noch geraume Zeit weiter. Der Büreauchef Flint erlitt fcblimme Brandwunden.

Tarrhtomn, R. D., 23. April. Die Villa bes berühmten Alaviervirtuojen Rafael Joseffy auf Prospect Sill ist gestern niebergebrannt. Man glaubt, bak bas Teuer burch einen ichlechten Rauchfang verursacht wurde. Außer bem größten Theil ber musitalischen Manustripte Joseffys konnte nur we= nig von dem werthvollen Inhalt der Ropf und Bruft. Die Familien der Deverben. Alle Geschenke u f. w., Die Jofeffy während feiner Laufbahn angehäuft hatte, verbrannten mit.

Sartford, Conn., 23. April. Der Berausgeber bes "Briftol Beralb", ber erft 25jahrige George S. Rider, beging in einem Anfall bon Schwermuth Celbstimord, indem er fich ben Sals mit einem Rasirmeffer burchschnitt.

Bhilabelphia, 23. April. Der 49: ährige Georg Scattergood, welcher feit Sahren eine fehr befannte Berfonlich= it in Turf=Sportstreifen mar, beging im Klubhause bes "Old Point Breeze Race Trad" Selbstmord durch Erichie= Ben. Er war feit langerer Zeit leibenb, und man glaubt, baß fein Buftand auf feinen Geift getrübt habe.

New York, 23. April. Julia Groß, bas 16jährige Mäbchen, welches Samtagnacht aus ihrer Wohnung Nr. 629 Zwölfte Str. verschwand und am Montag zurückehrte, wurde um 5 Uhr Morgens im Gehöft biefes haufes als Reiche, mit gerschmettertem Schabel, ge= funden. Es erscheint gewiß, daß bas Mädden Selbstmoud beging, indem es aus einem Fenfter bes bierten Stockwer: tes sprang; ihr Tob muß augenblicklich eingetreten sein. Das Mäbchen grämte fich furchtbar barüber, daß ihre Eltern fie bem "Haus zum guten Hirten" über= weisen laffen wollten, und offenbar woll= te fie sich kieber entleiben, als sich in jener Anstalt einsperren laffen.

## Mufteriofe Mordgefifichte.

San Jofe, Cal., 23. April. 11m Mitternacht drang Albert Anderson in bas Zimmer bon Frau Alice T. Blair in Woodland, ber Gattin bes herbor= ragenden Bürgers George S. Biair, nachbem er ein Thurfenster durchbrochen hatte, und erstach die Frau, welche, nachbem sie noch den weithin gellenden Ruf ausgestoßen: "Ich bin ermorbet!" als Leiche zu Boben fturzte. Unmittel= bar barauf beging Amberson Gelbit= mond, indem er fich ein Salobugenb Stiche berfette. Er war ichon nicht mehr am Leben, als die übrigen Bewohner bes Saufes herbeifturgten.

Mew York: Cevie bon Liverpool; Miffiffippi von London; Fulda von Genua; Wefternland bon Antwerpen. Genua: Italia bon Rem Dort. Un Gibraltar vorbei: Werra, von New Yort nach Genua.

Southampton: Pruffia, bon Sam= burg nach New York. Benna: Raifet Wilhelm II. nach

Um Lizard vorbei: Noordland, von Antwerpen nach New York.

#### Der Gewerfifcaftenbund.

Indianabolis, 23. April. Der Erefutivrath des Ameritnischen Gewertschaftonbundes trat beute hier zusammen. Man besprach u. A. Die Mischelligfei= ten in den St. Louiser Brauereien. Es ift nahezu gewiß, baß ber Borfchlag, ben Nationalen Musikverband, welcher 12,000 Mann ftark ift, in die Födera= tion aufzunehmen, angenommen wer=

#### Soneider-Ausftand.

New York, 23. April. Etwa 2000 Schneibergehilfen auf der Oftfeite find heute an ben Streit gegangen, und un= gefähr ebenfo viele Frauen, Mädchen und Jungen find babei gleichfalls befchäftigungslos geworben.

### Die Bem Borker Polizeireform.

Albanh, R. D., 23. April. Die Lerow'sche sogenannte "zweisparteiliche" Polizeivorlage für die Stadt Rem Dort murbe im Abgeordnetenhause ber Staatslegislatur mit 96 gegen 21 Stimmen angenommen und geht jest an ben Gouverneur gur Beftätigung.

#### "Groß. Willsburg".

Harrisburg, Pa., 23. April. 3m Abgeordnetenhaus ber penniplvanischen Staatslegislatur wurde heute bie Borlage betreffs Schaffung bes "größeren Bittsburg" (burch Ermächtigung gur Angliederung von Bororten) nach langerer Debatte in zweiter Lefung angenommen. Der erwartete beftige Rampf aegen bie Borlage ift bis jest ausgeblieben, obwohl einige vergebliche Berfuche gemacht wurden, abschwächende Bufage gu ber Borlage burchzubruden.

## Ranber im Poftamt. Nnad, N. D., 23. April. Das Post-

amt in Myad wurde nächlicherweile bon Einbrechern heimgesucht, welche etwa \$1500 in Baargelb und Postmarten raubten, nachbem fie die Geldspinde aufgesprengt hatten.

#### Mit Bufver und Blei.

St. Louis, 23. April. Gine Spezial= depeiche aus Guabalajara, Mex., melbet, daß die berühmten Banditen Feliciano Mariavos und Mauricio Rivera, zwei ber gefährlichsten Rinalbos, welche je an ber Westftufte hauften, gestern im Gefängniß bafelbit in militarifcher Beise mit Pulver und Blei hingerichtet worden find, nachdem Braffibent Diag fich hartnädig geweigert hatte, von feirem Begnadigungsrecht Gebrauch zu machen. Die Delinquenten brachten bie lette Nacht größtentheils mit Gebeten zu. Bei ber Sinrichtung mußten fie nie= bertnien, und zwei Reiben Golbaten feuerten bann gleichzeitig eine Salve auf fie ab. Der Tob erfolgte fofort; trob= bem feuerten bie Solbaten noch in ber üblichen Weise "Gnabenschüsse" burch meg.

## Pas Maffen-Forurtheil.

Tallahaffee, Fla., 23. Aril. Abgeordnetenhaus ber Staatslegisla= tur hat eine Vorlage angenommen, welche es verbietet, daß weiße und farbige Rinder in derfelben Schule unterrichtet werden

## Bafferiden durch Ratenbig.

Tabhaffee, Fla., 23. April. henrh Bernreuter, ber 12jährige Sohn bes hiefigen Polizeichefs Bernreuter, liegt am Sterben, und zwar an ber Baffer= scheu, welche er nicht etwa burch einen Sundebig, fondern burch einen Ragen= big erhalten hat. Schon bor fechs Wochen wurde er bon ber betreffenben Ra= Be gebiffen; aber erft geftern früh be= gannen fich Symptome jener furchtba= ren Rrantheit gu zeigen, und feitbem liegt ber Junge unausgesett in schredlichen Rrampfen.

## Solimmer Bufammenflof.

Providence, R. J., 23. April. An ber Ede bon Cranfton und Bridgeham Str. fuhr ein elettrifcher Strafenbahn= magen mit voller Geschwindigfeit in einen Möbelwagen hinein, in welchem eine von bem Stäbtchen Pontiac beim= tehrende Schaufpiel=Dilettantengesell= fchaft faß. Der lettere Wagen ging vollständig in Splitter, und 5 ber 3nfaffen, barunter zwei Mädchen, wurden ichwer verlett. Gine ber Bermunde ten, bie erft 12jährige Emma Sanbu, wird wohl nicht mit dem Leben bavon: tommen. Der Motormann besiStrafien= bahnwagens foll es berfaumt haben, ein Warmungsstignal zu geben; er behauptet allerdings bas Gegentheil.

## Unstand.

## Die Amflurgvorlage.

Berlin, 23. April. Es heißt, bag ber Bericht bes juftanbigen Reichstags= Musschuffes über bie Umfturzborlage frühestens nächste Woche fertiggestellt fein werbe, und bann wird ja wohl bald bie Entscheidung im Reichstags Blenum fallen. Je naber biefe rudt, besto mehr nimmt auch die Aufregung über biefe Borlage gu, und mehren fich

bie Proteste gegen bieselbe. Much bas liberale Burgerthum regt fich in allen feinen Schichten bagegen. Die Stettiner Stadtbehörben bereiten eine Betition gegen bie Umfturg=Bor= lage bor. Im Landtag von Sachien-Coburg und Gotha wird bas fogialbemotratifche Landtags= und Reichstags=

zweiter Lesung ber Vorlage ben Fall Robe mit in die Debatte hineinziehen. Die Sozialbemofraten wollen zeigen, wie "bie hohen Rreise ben Rampf für Sitte und Ordnung berfteben."

Suftav Siricffeld geftorben. Berlin, 23. April. In Ronigsberg ift ber Professor an ber bortigen Uniberfität, Guftav Birfchfeld, geftorben. (Hirschfelb war am 4. November 1847 zu Phris in Pommern geboren. Er studirte in Tübingen, Leipzig und Berlin bis 1870 und hielt fich bann als Stipenbiat bes preußischen arcaologi= fchen Inftituts in Griechenland, Stalien und Kleinasien auf. Von 1875 bis 1877 leitete er die Ausgrabungen zu Olympia; 1878 wurde er gum außer= ordentlichen Professor ber Archäologie in Königsberg, 1880 gum orbentlichen Professor baselbst ernannt: 1882 be= reifte er bon Neuem Rleinafien. Er veröffentlichte außer zahlreichen Auffäben in Fachzeitschriften eine fritische Ausgabe von Molttes Briefen aus der Türkei und war betheiligt an ber Abfaffung ber zwei erftenBanbe ber "Ausgrabungen zu Olympia".)

### Namagata nicht Johann Orth.

Berlin, 23. April. Die Behauptung welche zuerst vom Pariser "Gaulois" verbreitet wurde), bag ber japanische Felbmarschall Graf Damagata mit bein verschwundenen Erzherzog Johann von Desterreich (Johann Orth) eine und bieselbe Person, wird als völlig halt= los erflärt, und beutsche sowie öfter= reichische Blätter machen sich nicht wenig luftig über Diefen "Aprilfcherz".

#### Bird nicht gurudigezogen.

Berlin, 23. April. 3m "Reichsan= zeiger" wird die Nachricht, baß die Re= gierung bie im Reichstag schwebende Umfturg=Vorlage zurudzuziehen ge= bente, amtlich für unbegründet erklärt, und bas Blatt fpricht bie Hoffnung aus, bag ber Reichstag bie Borlage in ber ursprünglichen Form annehmen

#### Der Omnibuskuticher- Streik.

Paris, 23. April. Der Musftanb ber Omnibustutscher babier halt unveranbert an. Sehr wenige Omnibuffe laufen jekt noch, und diese wenigen nur un= ter dem Schutz von je brei Genbarmen. Die Streiker verhalten fich übrigens vollkommen ruhig und scheinen mit Bestimmtheit einen Sieg zu erwarten. Ratürlich erleibet bas Publifum große Unauträglichkeiten burch ben Streit.ng= mentlich feit fich auch Die Angestellten ver Nord-Pariser Omnibusgesellschaft bemfelben angeschlossen haben. Lettere Gesellschaft erklärt, ihre finanziellen Berhältniffe gestatteten es ihr gur Zeit nicht, eine Lohnerhöhung zu bewilligen.

## Leiche von der "Elbe".

Lowestoft, England, 23. April. Mit einem Schleppnet ift geftern aus bem Dzean eine Leiche aufgefischt worden, welche als biejenige bon Frl. Emma Schlegel identifizirt wurde, die beim Untergang bes Norbbeutschen Llond= dampfers "Elbe" umtam. (Schwefter bes geretteten Gugen Schlegel von New York). Der Leichnam wurde alsbald beschwert und wieder in das Meer ver= fentt: aber verschiedene Gegenstände, bie fich an bem Ropper befanden, wurben hierher gebracht.

## Spanifche Anverfchamtheit.

Mabrib, 23. April. In einer Ronfereng, an welcher ber Minifterprafibent und ber Rolonialminister theilnahmen, wurbe auch barüber geschimpft, baß bem Sohn bes Prafibenten ber probifo rifchen Republit bon Cuba bei feiner jungften Unfunft in New Dort mit bem Dampfer "La Champagne", bon feinen amerikanischen Freunden felbst ein Diner gegeben worben fei! Es murbe beschloffen, die ameritani= fche Regierung auf folche und ahnliche Berkommniffe innerhalb ber Ber. Staaten aufmertfam zu machen.

## John Buff und Ricaragua.

Managua, Nicaragua, 23. April.-Die Regierung hat offizielle Rachricht erhalten,, bag brei britriche Rriegsichif fe in Corinto eingetroffen find, um bas britifche Ultimatum mit Gewalt gur Geltung gu bringen. Der Brafibent Belana hat ben britifchen Staatsfetre= tar bes Auswärtigen, Lord Rimberly, erfucht, alle feindselige Rundgebungen noch zu verschieben, bis ber bon Ricara= qua burch ben Gefandten ber Republit Can Salvabor in London übermittelte Rompromigvorichlg in Erwägung gegogen werben tonne. Man außert fich hier fehr überrafcht barüber, baß fich noch fein ameritanisches Rriegsschiff in Corinto befindet.

## Japan und China.

Paris, 23. April. Das "Journal bes Debats" berichtet über eine Unterredung mit Cone Arafute, bem japani fchen Gefandten in Frankreich, über bie Ergebniffe bes japanifch-dinefischen Rrieges. Sone Arafute erflart, ber europäische Sandel werbe ben Mitbewerb Japans nicht aushalten tonnen. Inbef fei bies eine reine Gelbfrage und tonne gemilbert werben, wenn bie europäischen Länder sich zur Annahme ber Doppelmährung berftanben. Japan, fügte er hingu, gebe auf feine weiteren

#### nen neuen Schachzug vor. Sie wird bei an fei mit bem Befit ber Infel Formofa volltommen zufrieben.

Berlin, 23. April. Die beutichen Beitungen find verschiedener Unficht über die Frage, ob fich Deutschland an einem Protest ber Machte gegen gewiffe Bestimmungen bes japanisch=chinesi= schen Friedensvertrages betheiligen folle. Die hiesige "Boltszeitung" fagt in einem Artitel unter bem Titel: "Gin Sprung in's Duntel", Die Protestbewes gung würde wahrscheinlich nur Ruß: land zugute kommen, und es müsse erft noch bewiesen werben, bag bie beutsche Industrie durch jenen Friedens= vertrag Schaben erleiben tonne. Die "Börsenzeitung" fagt, jeber Einmi= schungsversuch wurde bebenklich fein, und fragt, welches Recht überhaupt ir= gend Jemand habe, Japan um bie Früchte seines Sieges zu berauben. Die Boffifche Zeitung" bemertt, England triffe recht gut, weshalb es fich bon ge= neinsamem Borgeben mit ben übrigen Machten in biefer Angelegenheit qu= rudhalte, und fragt, was wohl geschehen folle, wenn fich Japan weigern follte, ben Forberungen ber Mächte nachzu= (Telegraphifme Rotigen auf ber 2. Geite.)

## Lofalbericht.

#### Mus dem Rriminalgericht.

MIS heute im Kriminalgericht bor Richter Freeman ber Morbprozeß gegen George Schneiber gur Berhandlung aufgerufen wurde, stellte es fich geraus, baß ber Angetlagte teinen Bertheidiger hatte. Schneiber theilte bem Richter mit, baß feine Freunde versprochen natten, einen Anwalt für ihn zu engagiren, ihr Berfprechen aber nicht erfüllt hatten. Unter biefen Umftänden wird ber bom Gericht beftellte Anwalt Campbell 211= lifon bie Bertheidigung führen. Schneis ber fteht bekanntlich unter ber Antlage. ben jungen Emil Loeffler am Morgen bes 17. Dezember 1894 an ber Ede bon Wells und Sigel Str. erschoffen zu ha= ben. Sobald Anwalt Allison bas nothi= ge Material vorbereitet hat - was jebenfalls innerhalb weniger Tage ge= schehen fein wird, foll bie Prozegver=

bandlung beginnen. Der Moroprozeß gegen ben Farbi= gen Emanuel Bater, welcher am 23. Februar b. J. feine Gattin Carrie und beren Bruber Sarrh Bonner tobtete, wird morgen bor Richter Freeman fei= nen Anfang nehmen. Dem Berbrechen Barters lag Giferfucht gu Grunde. Er hatte nämlich feine Frau im Berbacht, baß fie unerlaubte Beziehungen zu ei= wein amberen Manne unterhielt. Bon= ner wollte feine bebrohte Schwefter beschützen und erhielt babei felbft eine töldtliche Berletung.

## Ques und Ren.

\* Binnenfteuer-Collettor Mige ber= laufte heute auf öffentlicher Auftion 1900 Pfund beschlagnahmter Kunst= butter gu 6 Cents bas Pfund. Butter mar im letten Berbit bon Bun= besbeamten tonfiszirt worden, weil ber Absender Die Steuer nicht darauf be-

Die Bunbestreisrichter Woods und Jenfins haben ben Richter Bunn bon Bisconfin mit ber Berhandlung bes Berichwörungs-Brogeffes gegen Debs und Genoffen betraut, welcher am 6. Mai feinen Unfang nehmen foll. Der Gerichts-Clerk wird 150 Manner porladen aus welchen die Jurh ausgemählt merben foll.

\* Wuf Antrag des Hilfs-Staatsan= walts Morrison wurde die Berhand= lung gegen ben bes Morbes angeklagten Leo. B. Roeber, die heute por Richter Freeman beginnen follte, wieber ber= schoben. Die Anklage gegen Roeber lautet babin, bag er am 8. September v. 3. ben Abvokaten Claude L. Waller im Hause Nr. 125 Clark Str. erichossen

\* Die Firma Oppenheimer Brothers & Seith hat im Superiorgericht eine Forberungstlage eingereicht gegen bie Schwanter-Chalmers Company", Die zuwelierfirma, welche vorige Woche allirte. In ber Klageschrift wird die Einsehung eines Maffenberwalters ber= langt und Die Aftionare ber Befell= schaft für die Schulden verantwortlich gehalten. Lettere belaufen fich auf \$77, 989.07 oder \$67,000 mehr, als das Gesammtfapital beträgt.

\* Der Turnverein Garfield wird morgen Abend, um 8 Uhr, in feiner Salle, Rr. 673-677 Larrabee Str., eine geiftig=gemuthliche Berfammlung abhalten, für bie ein reichhaltiges Brogramm in Musficht genommen ift. Bei Diefer Gelegenheit wird herr Julius Golbgier einen Bortrag halten über bas Thema: "Befördert bie Großstadt bie Intereffen ber Bevölferung und befonbers bie ber arbeitenben Rlaffen, ober find fleinere Stabte bagu beffer

## Sefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

Bertreter des Landes im Bundesrath ber Chiwidlung von Industrie und ber Entwidlung von Industrie und ber Datots kliefer Beiter angetlindigt, wi stede nut fürmmen.

Die sozialbemokratische Fraktion des Japan sich der Phillippinen-Inselle des Kiefen Werten Berich wie volgt: Gesten Abah Japan sich der Phillippinen-Inselle des Kiefen Kiefen Merich wie volgt: Gesten Abah Japan sich der Phillippinen-Inselle des Kiefen Kiefen Merich wie volgt: Gesten Abah Japan sich der Phillippinen-Inselle des Kiefen Kiefen

### Fredes Raubgefindel.

Der farmer J. Jones von drei farbigen Megaren mißhandelt und beraubt.

Gin fehr unangenehmes Abenteuer hatte ber Farmer John G. Jones, aus Jowa, geftern Abend an ber State Strafe zu befteben, und wenn er auch ben Berluft feiner golbenen Uhr und seiner Baarschaft zu beklagen hat, fo fchatt er fich andererfeits boch gludlich, ba er, wie er glaubt, in großer Gefahr schwebte, bon brei farbigen Megaren tobt geschlagen zu werben. Auf bem Bege nach feinem Logirhause begriffen, ging Jones geftern Abend bie State Strafe entiang, als er ploblich bor bem Saufe Dr. 573 bon brei farbigen Frauenzimmern angehalten wurde. Che ber Farmer mußte, mas bie Letteren im Schilbe führten, hatten fie ihn in ben Sausflur hineingeschleppt und hier wurde ihm mit einer an Hegerei gren= genden Geschwindigkeit die Uhr und feine aus \$40 beftebenbe Baarschaft ab= genommen. 2113 Jones anfing um Sil= e zu schreien, schlugen die Frauenzim= mer in fo unbarmherziger Beife auf ihr Opfer ein, bag bemfelben faft bie Befinnung schwand und es eine gange Weile bauerte, ehe er gum bollen Be= wußtsein seiner Lage tam. Ingwischen aber waren bieRäuberinnen verschwun= ben. Mit großer Mühe schleppte fich Jones nach ber Polizeistation an ber harrifon Strafe, wo er bon feinem Abenteuer Melbung erftattete. Die fo= fort ausgesandten Geheimpoligiften Spiegel und McRulty verhafteten bann bie Frauengimmer und führten fie beute Richter Foster vor, welcher alle brei ihre Namen find Nora Williams, Maggie Brown und Annie St. Clair - unter je \$800 Bürgschaft bem Kri= minalgericht überwies. Sein Gelb hat Jones aber nicht wiederenlangt.

Der Polizei ift heute Mittheilung von einem Raubanfall gemacht worden, welcher sich am letten Sonntage in ber Nähe von Barrington, etwa brei Mei= Ien bon ber Stadt entfernt, gugetra= gen hat. Das Opfer besielben war Clybe Young, ein Sohn bes Bhotographen C. F. Young von Nr. 1609 Ben= fon Ave., Evanston. Der junge Mann fuhr gegen 4 Uhr Nachmittags auf ei= nem Zweirad ber Stadt zu, als ihm plöglich drei unbefannte Männer ben Beg bertraten und ihn aufforderten, feinem Gefährt herabzufteigen. Offenbar hatten es bie Rerle auf bas Zweirad selbst abgesehen. Als ber Ueberfallene fich weigerte, ber Auffor= berung nachzukommen, zog einer ber Räuber seinen Revolver und feuerte ei= nen Schuß ab. Die Rugel traf Young am linken Anochel, eine ichmerghafte Wunde verursachend. Trogbem behielt ber Berlette Rraft genug, um feine Fahrt fortfegen gu bie Begelagerer in einen abseits fteben= ben Wagen fprangen und eiligst babon= jagten. Young begab fich barauf in bie Office eines Argtes, mofelbft die Ru= gelwunde berbunden und für ungefährlich erflärt murbe. Bon ben Angrei=

fern fehlt bisher jebe Spur. Amei farbige Manner betraten gefiern den Geschäftsladen bes Trödlers M. Rasnid, Nr. 9 Halfteb Str., unier dem Vorgeben, einen Angua faufen gu wollen. Während nun Rasnid ei= nige Kleidungsstücke hervorsuchte, wur= be ihm ploblich ber Befehl zugerufen, bie hande hochzuhalten, indem gleichzeitig einer ber beiben vermeintlichen Runden seinen Revolber schußbereit emporhob. Dem im höchsten Grabe überraschten Händler blieb unter die= fen Umftanben nichts Unberes übrig, als der Aufforderung nachzutommen, worauf die Räuber ihm feine Uhr nebit Rette, fowie \$50 in baarem Gelbe abnahmen und fich mit ihrer Beute fcleunigit aus bem Staube machten. Bis= her find alle nachforschungen ber Polizei nach ben Thatern vergeblich ge=

## Rächtliches Fener.

Gegen 1 Uhr 30 Minuten heute Morgen wurde die Feuerwehr nach bem zweistödigen Wohnhause von Charles Palmgreen, Nr. 9120 Superior Abe., gerufen, woselbst in der ersten Etage, in einem ber Borbergimmer, ein Feuer zum Ausbruch getommen war. Die Flammen verbreiteten fich, trop ber energischen Bemühungen ber Loich= mannichaften, auch auf bas obereStod= wert und richteten hier einen Schaben bon etwa \$200 an, bevor fie unter Rontrolle gebracht werben Rach einer vorläufigen Schätzung beläuft fich ber Gesammtverluft auf \$550. Ueber bie Beranlaffung bes Branbes bat bisber nichts Zuverläffiges ermit= telt werben fonnen.

## Ciceros Bufunft.

Da bie Theilung bes Towns Cicero burch die Abstimmung am letten Sam= ftag abgelehnt wurde, fo fpricht man bereite bon berGinführung einer Stabt= berwaltung für bie fechs Ortichaften, aus welchen bas Town zufammengefeti ift. Man gebenft baburch einer etwai gen Annettion an Chicago borgubeu= gen. Es wird bemnächft eine Burger= Berfammlung einberufen werben, um die Frage grundlich ju befprechen.

Conrab Grebe wurde heute vom Richter Unberwood wegen Entgegen= mobme gestoblener Aleibungsftude unter \$400 Bürgichaft ben Großgeschwores

### Gie liebte einen Undern.

frau Tillie Cohen verläßt ihren Mann und foll fich in den See geftürst haben.

Beil fie ben Mann nicht lieben fonnte, ben fie beirathete, und ben nicht heirathen tonnte, ben fie liebte, ift Tillie Coben, eine junge Frau bon 23 Jahren, angeblich melancholisch gewor= den, und es heißt, daß sie sich bas Le= ben genommen hat. Db biefe lettere Unnahme fich bestätigen wird, ift immerhin noch fraglich, obgleich gewiffe Unzeichen für die Richtigfeit berfelben sprechen scheinen. Abgesehen bavon, bag bie junge Frau gu wieberholten Malen gebroht hatte, fie murbe fich bas Leben nehmen, fo ift fie feit geftern aus ihrer Wohnung, Nr. 385 N. Afh= land Mbe., berichwunden unter Burudlaffung eines Briefes, worin fie fagt, daß fie fich in ben Gee fturgen wolle, um ein Leben zu enden, welches ihr unerträglich geworben fei.

Der Batte ber Bermiften ericbien beute in großer Aufregung in ber Beft Chicago Ave.=Polizeiftation, two er ben Borfall gur Angeige brachte und beranlatte, daß unverzüglich Nachforschun= gen nach bem Berbleib ber jungen Frau eingeleitet wurden. Frau Cohen hatte enft bor brei Monaten bie Ghe mit ih= rem Gatten geschloffen, ber in einem ber hiefigen großen Rleibergeschäfte ais Bufchneider beichaftigt ift. Es beigt, baß ihr Bater fie gezwungen habe, ih= ren Geliebten aufzugeben umd herrn Cohen gu beirathen, und feitbem mol= fen Nachbarn an ber jungen Frau beutliche Anzeichen hochgrabiger Me= lancholie bemertt haben.

### Mus den Polizeigerichten.

Richter Kerften überwies heute vier junge Burichen, namens Balter hennefft, Barnen Gribbens, 20m. Remell und Andrew De Briefe unter je \$600 Burgichaft an's Rriminalgericht. Die Genannten hatten fich einen vergnüg= ten Diterfonntag auf Roften bes Rolos nialwaarenhandlers Fred Bender, bon Dr. 154 Webfter Ave. verschafft, inbem fie frühmorgens beffen Laben erbrachen und ein Dugend Alafchen Wein fowie mehrere Müken ftablen.

Gin gemiffer Sarrh B. Drr, ber ei= nen jungen Mann Namens A. Robin= ion um \$400 beichwindelt haben foll. indem er ihm werthlose Attien vertauf= te, ift heute bon Richter Glennon unter hoher Burgichaft jum Prozeg feftgehalten worden.

## Huter fowerer Anflage.

Dem Bunbes-Rommiffar 20. B. Wirt wurde heute Bormittag ein ita= lienifcher Zeitungsjunge, namens John Bierre, unter ber Unflage borgeführt, fak 23 Geld in Umlauf gesett zu ha= ben. 2018 Bierre geftern in Saft ge= nommen wurde, hatte man in ben ber= schiebenen Tafchen seines Anguges 20 nachgemachte Behn-Centsftude vorgefunden, über beren Erwerb er jebe Mustunft verweigerte. 2113 Rlager fun= girten heute die Polizisten Owen und Doherty von der Centralstation. Der Rommiffar fah fich jedoch genothigt, bas Berbor bis gum nächften Samftag gu berschieben, ba Rapitan Porter bom Bunbesgeheimbienfte geftern in einer wichtigen Angelegenheit nach Samilton, Ontario, abgereift ift, bonwo man ihn erft in einigen Tagen guruderwartet. Bierre wird bis dahin im Befangnif

## Mus dem Coronersamt.

Frau Fannie Croots aus Jerfen City, R. 3., Die fich hier feit einigen Tagen zum Besuche bei ihrem Sohne, Charles G. Crooks, bon Nr. 5156 Carpenter Str., aufhielt, wurde heute Morgen entfeelt in ihrem Bette fiegenb aufgefunden. Das Schlafzimmer war mit Gas angefüllt, fo bag man über bie Tobesurfache feinen Wugenblid in 3weifel fein tonnte. Ueber bem Gasarm hing ein Sanbtuch, bas bie unglückliche Frau wahrscheinklich vor bem Schlafengehen an biefen Blat gehängt hatte, wobei ber Gashabn halb aufgebreht wurde. Frau Crooks war 60 Kahre alt. Der Coroner hat heute Nachmittag ben üblichen Inquest ab-

## Jugendliche Streifer.

Etwa 50 Jungen, welche bisher im dem Schiffsbauhof in South Chicago als heizer, Wicher und Berpader angestellt waren, haben bie Arbeit nieberge= legt, weil ihnen eine Erhöhung ihres Lohnes von 50 auf 75 Cents pro Tag berweigert murbe. Die Plage ber jugendlichen Streiter follten burch Arbei= ter befett werben, welche an Gifenbahnen beschäftigt waren und burch ben Streit im letten Sommer beschäfti= gungslos wurden. Da biefelben aber ur Union gehören, fo nahmen fie bie Plage ber fleinen Streiter nicht an. Es blieb ber Schiffsbau-Gefellichaft baber nichts anderes übrig, als die Arbeit in allen Departements borläufig einguftellen, indem fie nicht ohne Beiger und Micher fertig werben tonnten.

\* Bundestreisrichter Chobalter bewilligte beute ben New Yorter Bigarrenfabritanten Seidenberg & Co. eis nen Ginhaltsbefrhl, woburch mehrere hiefige Zigarren= und =Riftenfabritan= ten baran verhindert werden, gewiffe Bigarren-Ramen ber genannten Firma bag er erft vor Rurgem nach Chicago

### Reneftes aus dem Rathhaufe

Entlaffungen im Abzugsfanal Departement und Ernennungen des Stadtichreibers.

Mis Birgermeifter Smift beute Rore mittag gegen 9½ Uhr im Rathhause erichien, traf er im Korribor bor feiner Office eine nach hunberten gablenbe Menge amterhungriger Patrioten an. Das Stadtoberhaupt begab fich fofort nach feiner Office, verschloß bie Thur und burchftoberte bie fehr gabireich eingelaufenen Bojtfachen. Bahrend biefer Zeit war fr. Swift für niemand feben ober gu fprechen. Unter ben Befudern befand fich auch ber frühere Romptroller Aderman, beffen Rame in Berbindung mit dem neu geschaffenen Umt bes ftabtischen Aubitors genannt wird. Die geplante Reorganifation tes Polizei=Departements wird wohl Aufmertiamfeit bes Mapors für Die nächsten Tage in Unspruch nehmen.

Dag berfelbe teine neuen Ernennungen gestern Abend an ben Stabtrath fand= hat im Rathhause allgemein über=

Stadtichreiber Ban Cleave fünbigte heute feine erften Ernennungen an. Gegen alles Erwarten wurden ber hilfs-Stadtschreiber und ber Chefclert beute aber nicht ernannt. Bon Reuem angestellt wurden bie bisherigen Clerts 2. Senwood, William S. Brown, Edward S. Chrhorn und R. F. Will. Die Namen ber neuen Clerks find: Frant Q. Beters, Frant Braby, Caleb C. Soptins, Otto W. Sebel und P. S. Babcod. Es find noch mehrere Clert= ftellen zu besetzen, was in einigen Za= gen geschehen wird. Es beißt, baß Jiaac N. Powell Hilfs-Stadtschreiber und Edward S. Chrhorn, Chef-Clerk

werben wird. Oberbau-Rommiffar Rent entließ heute eine Angahl Inspettoren, welche an dem befannten Abzugstanalbau an Wentworth We. beschäftigt waren. Bor einigen Tagen verlangte Sr. Rent einen Bericht über ben Stand ber Urbeiten an ienem Ranalbau, welchen bie Kontraftoren-Firma Gahan & Byrne übernommen hat. Mus jenem Bericht foll hervorgeben, bag ein großer Theil ter bereits fertiggestellten Arbeit in einer folch' leichtfinnigen Beife ausge= führt murbe, bak biefelbe bon Reuem gethan werben muß. Dies ift ber Grund, warum fr. Rent heute bie Inspettoren entließ. Es werben noch mehrere Entlaffungen in Berbinbung mit biefem Mbzugstanalbau erfolgen.

## Der Lippold'iche Mordprojef.

Im Lippold'schen Morbprozeß, über beffen Beginn gestern ausführlich berichtet wurde, hat bie eigentliche Berhandlung noch nicht beginnen können, Da Die Ausmahl ber Gleichmorenen noch nicht beendet ift; boch wird bas Rollegium wahrscheinlich bis morgen vollftändig fein. Es find jest im Gangen Die folgenden acht Geschworenen ausgemablt worden: George 2f. Walter, 895 Spaulding Abe.: George R. Luce. 702 Walnut Str.; N. W. Lang, 656 N. Paulina Str.; Fred Roef, 951 Wams Str.; G. Martin, 83 Bratt Str.; S. Lewis 542 13. Str.; Geo. D. Rofe 38 Belben Abe.; C. B. Furneß, 1379 2B. Late Str. Die Antlage in Diesem Prozeg vertritt Silfs-Staatsanwalt Todo, während Anwalt Elliott die Bertheidigung für Lippold führt.

## Roch nicht aufgeflärt.

Im Alexianer Brüber-Hofpital liegt gegenwärtig ber 40 Jahre alte Rollet= tor Emil Beifen, bon Rr. 410 Rorth Abe., schwerfrant barnieber und bie Merate, Die einen Schäbelbruch bei bem Mann tonstatirt baben, find nicht in ber Lage ju fagen, ob ber Berlette mit bem Leben davontommen wird. bewußtlosem Zustande wurde Weisen am Sonntag Abend nach hause gebracht, nachdem er angeblich bon einer Car umgeriffen worben war und burch ben Fall eine schwere Ropfverletzung erlitten batte. Wie ber Unfall paffirte und tvie ber Mann nach haufe getommen, bas tonnte bis jest nicht ermits telt merben.

## Shuldig befunden.

William Reefe und Patrid Maronen, zwei junge Burschen im Alter von 18 bis 22 Jahren, wurden heute bon ben Grofgeschworenen in Richter Reelens Gericht bes Morbangriffs auf bie Polizisten Joseph Carnen und Patrick Tinlen schuldig befunden. Der betreffende Borfall ereignete sich am 10. März an ber Ede bon Canal= und Mar. well Str. Beibe Polizisten waren ba= mals durch Revolverschüffe verwundet worden. Da Maroney minderjährig ift, wird er der Reformschule überwie jen werben, während Reefes Strafe später vom Richter festgesett werden

## Bur rechten Zeit.

Der Polizist I. J. Collins bon ber Bentralftation tam heute Morgen furg por 4 Uhr, gerabe gur rechten Beit, um einen Dieb bingfeft gu maden, welcher bereits ein Schaufenfter bes hutlabens von herbert Baul, Rr. 154 La Salle Str., zertrümmert hatte und burch bie Deffnung in bas Geschäftslotal einzusteigen versuchte. Der Berhaftete gab seinen Namen als 3. Fifther an. Er ift ber Polizei nicht befannt, und man bermuthet beshalb, gefommen ift.

Gleich zu Beginn ber Sigung, in welcher Manor Swift wieber bas Pra=

fibium inne hatte, ehrte ber Stadtrath

bas Unbenten bes fürglich verftorbenen

Dr. Smanne Widersham, bes früheren

Geftrige Unfalle.

Fahrstuhlführer felbft, ein Anabe, Ra-

mens Edward Ratigan, und Otto

Shped, ein Angestellter ber Firma S.

M. Rojenblatt & Co., beren Beichafts-

office fich in ber oberften Gtage bes

Ungludegobaubes Befindet. Ratigan

trug einen Anochelbruch babon, wäh-

rend fein Leidonsgenoffe innerliche Ber-

legungen erlitt. Die beiben Berun-

gludten wurden nach ihren refp. Woh=

nungen, Nr. 5711 Wabash Ave. und

Dr. 131 Benry Str., gebracht. Ueber

genaue Untersuchung eingeleitet wor-

Beim Berabspringen bon einem Ra-

beibahnwagen verunglückte gestern

Nadmittag ber Barbier Charles Rofe,

wohnhaft Nr. 2008 Dearborn Str.,

indem er zu Fall fam und mehrere

ichmerghafte Berletzungen erlitt. Er

fand Aufnahme im County-Sofpital,

beffen Mergte feinen Buftand für nicht

lebensgefährlich ertlärten. Rofe ift 32

Der 46jahrige Anbeiter Beinrich

Steinte murbe geftern nachmittag im

Majdinenhause ber NordseitesStra=

kembahngesellichaft, an ber Ede bon

Sobbie Sir. und Sawthorne Abe., bon

einem herabfallenden Brett fo unglud=

lich getroffen, daß er eine schwereRopf=

wunde babontrug und besinnungslos

fiegen blieb. Der Berlette, beffen Fa-

milie in bem Saufe Dr. 16 Fremont

Str. wohnt, wurde in einem Umbu-

langwagen nach bem Alexianer=So=

Für ehrliches Geld.

Unter überaus gablreicher Betheilis

ganisirten "Sonest Monen Orber Lea-

Br. henry G. Robbins mit ber un=

für Staatsorganifation, für Maffen=

nes britten Musichuffes betraut, ber

und bie verhängnigvollen Folgen ber

Silberfreipragung aufflarenben Muf-

bes Staates telegraphisch in Berbin-

bung feben, um fich barüber gu berge-

miffern, ob fie als Redner in ber biel=

Maffenversammlung aufzutreten ge=

berfelben überhaupt betheiligen foll.

Berdächtiger Todesfall.

Die Boligei ber Station an Sarri=

fon Str. ift bemüht, Aufflärung über

eine geheimniswollen Todesfall gu er-

langen, ber geftern Rachmittag ju ihrer

Renntnif tam. In bem Logirhause von Harven & McGuire, Nr. 449

State Str., wurde nämlich ber 50

Sahre alte Arbeiter Patrid Conne tobt

in feinem Bette aufgefunden. Conne

batte feit ungefähr einem Jahre in bem

Gin neuer Dining-Car-Dienfi

mifchen Chicago und Buffalo ift auf ber Ri

inie in ben Stanb feben wirb, auf

fpital geschafft.

Jahre alt und berheirathet.

hat.

## Telegraphische Notizen.

Infand.

Die älteste Frau in Brooflyn, D., Catharina Scott, ist im Alter 103 Jahren geftorben. Sie war geborene Irlanderin.

- Umweit Garfield, Wafh., entgleifte ditlicherweile ein Güberzug auf ber ethern Pacificbahn. Der Lotomotiv= rer Edersleh wurde töbtlich, und Beiger Stoder fchwer berlett.

- Aus bem Countygefängniß in reen Ban, Wis., find vier Berbrecher gebrochen. Nach den letzten Nach= bien ist noch feiner berfelben wieber

Der in New York aus Colon, tittelamerita, eingetroffene Dampfer Eith of Para" wurde eine Zeit lang nfalls von einem spanischen Kriegs= hiff verfolgt, aber nicht besonwers be=

Das Abgeorbnetenhaus ber laaslegislatur von Tennessee bestätig= mit 43 gegen 30 Stimmen bie Se= atbresolution, welche sich zugunsten Freifilberpragung im Berhaltnig n 16 zu 1 ausspricht.

- In Fort Scott, Tex., beging Nolan, ein Diahriger Anabe, belbftmord burch Erschießen, weil feine Autter ihn geneckt hatte! Er hinterließ bichiedsbriefe an feine Spielkamera=

Die Unterschlagungen Paul Schulzes, welcher Landagent ber torthern Pacificbahn und Prafibent ber "Yakima Investment Co." in Tana. Wash., war, und Selbstmord be= ng, werden jest gar auf \$400,000 is \$500,000 angegeben.

- Der 24jährige Frant Soward Moor, welcher in der Reformanstalt zu Concord, Maff., eine einjährige Straf= haft wegen Fälschung abbüßt, hat von bem Revolva'er Grubenbesiger Frant Howard ein Bermögen geerbt, bas auf \$16,000,000 gefchätt wird.

- Rach mehrwöchiger Rrantheit ift ber frühere Bundesfenator James F. Bilfon gu Fairfield, Ja., gefternabend zwifchen 9 und 10 Uhr gestorben. Er war bon haus aus ein Sattler und murbe fpäter Wovokat. Mis Politiker war er ftets Republikaner.

- Delegaten von über hunbert Ber= einen hielten in New York eine Berammlung ab und organisirten die Ber= einigte Gesellschaft für liberale Sonntagsgesete. Es murben Beschlüffe gefaßt, in benen bie Unnahme ber Reinhard'schen Vorlage burch die Staatslegislatur verlangt wird.

- Dr. Chrus Teed, bas Haupt ber bekannten Meffiasfette (Korefhaniten) in Chicago, hat auch jest in Pittsburg eine Zweiggesellschaft gegründet, welche ben Titel "Societh Arch Triumphant" führt. Rächstem will er auch in Bea= ber Falls, Ba., eine Zweiggefellichaft in's Leben rufen.

- Der Kriegsminister Lamont hat je Perfügung beröffentlicht, welche den Seneralmajor Alexander McDowell McCoof pensionirt und zugleich einen Heberblid über beffen glangenbe Lauf= bahn gibt. McCoot war gulegt Be= fehlshaber bes Departements von Colorabo gewesen.

- Eine Leiche, bie man in einem fleinen See unweit Crown Point, 3nd., fand, wurde bestimmt als bie= enige des früheren Chicagoers Otto Ellwanger ibentifizirt. Man nimmt jest an, daß berfelbe nicht etwa feine Gattin ermorbet, fonbern bag Die Beiben von einer britten Berfon ermor= bet murben.

- In Caft St. Louis wurde bon Unibekannten ber Bersuch gemacht, bas Baus bes herrn hermann Sopte in bie Luft zu fprengen. Die Borbermand ging in Trummer, und alle Fenfter wurden zerschmettert. Man vermuthet, baß ber Thater einer ber ftreifenben Arbeiter ber Tubor=Eifenwerte gewe= fen fei, beren Auffeber in bem Saufe wohnte. Verlett wurde Niemand.

- Unfer Aderbau-Departement hat, einem Senatsbeschluß entsprechend, ei= nen Bericht ausgearbeitet, welcher be= igt, daß die Regierung ungefähr 80,000 für ben Ankauf von Ma= schinen verausgabt hat, mit benen Bersuche in der Zuckerindustrie angestellt werben follten, baß bis jest noch fehr wenig Rugen aus biefen Mafchinen erzielt worden ist, und daß sich dieselben gur Zeit in ben Hänben von Privatleuten befinden, denen sie geliehen mur= ben, und welche zum Theil jest behaup= ten, Die rechtmäßigen Gigenthumer gu fein! Es wird erwartet, baß bas Juftig-Departement wenigstens einen Bersuch macht, die Maschinen wieberzuerlangen. Ausland.

- In Metta, Arabien, ist wieber einmal bie Cholera ausgebrochen.

- Der Tiroler Landtag hat 100,= 000 Gulben für den Bau neuer Bahnen bewilligt.

- In Montecarlo find die Deutschameritaner Thoerner und Riogel einge= troffen, welche eine Fußreise um die

- Wieber hat eine Erberschütterung zu Laibach, Defterreich, bebeutenben Schaben an ben bortigen häufern angerichitet.

- Der Ausstand ber Omnibustutscher in Paris hat zu einer fast volls tändigen Sperre bes Omnibusverkehrs baselbit geführt.

- In ber koreanischen Haupistadt Soul begann ber Mords und Hochs verrathe Prozes gegen Di Li Yoshun, ben früheren toreanischen Gesandten

- Aus London wird gemelbet, daß bie Großgeschworenen bes Kriminalges richtes jest in aller Form Anklage gegen Oscar Wilbe erhoben haben. uptverhandlung gegen ihn wurde auf ben nächsten Freitag angesett.

- Das britifche Unterhaus hielt jestern wieber seine erste Sitzung seit bem Antritt ber Ofterferien ab. Der

jest einen ziemlich günftigen Ginbrud.

- Es bestätigt fich, daß bas bebrangte Fort Chitral, in Indien, bon ber britischen Expedition entfett morben ift. Großes Wuffehen macht bie Kunde, bag eine Firma in Bomban bem Rhan Umra, welcher gegen bie Briten tampft, allermobernfte Baffen gum Bertauf angeboten habe.

- Der ameritanische Botschafter in Paris, Guftis, erflart, bag er noch fe in eWeifung von ber amerikanischen Regierung habe, etwas für ben früheren amerikanischen Konful Waller zu thun, welcher bon ben Frangofen, megen Spionage auf Madagastar, eingeftedt und zu 20 Jahren Haft berur= theilt wurde.

#### Lotalbericht.

## Die Parteinngen im ,,28hisfy=

Truit." Richter Showalter wies geftern ben Antrag Anwalt Edwin Walters, bes Rechtsbeistandes der Firma Nelson Morris, behufs sofortiger Ueberwei= fung gewisser mit bem Ankauf von vier Brennereien in Verbindung ftehenber Betrugsaffairen an einen "Ma= fter in Chancerh" gurud. Gen. Mc= Nulta, der Maffenwerwalter bes Whisfy=Trusts, hatte bekanntlich schwere Beschuldigungen gegen Nelson Morris, Joseph Greenbut, Samuel Woolner und B. J. Henneffen erhoben, wonach die Genannten bei verschiedenen Ge= schäftstransaktionen sich betrügerischer Beife Gelber angeeignet haben follen. Die New Yorker Aftionare, bertreten durch Anwalt Levy Mager, sowie der Maffenverwalter felbst erhoben gegen den Antrag Walters Einspruch, indem fie geltend machten, daß Greenhut und Moolner bis jekt feinen folden Un= trag geftellt hatten, bag aber bie Be= schulbigungen Gen. McNultas auch ge= gen biese gerichtet gewesen feien. Rich= ter Showaiter erkannte biefen Gin= wand als ftichhaltig an und erflärte, baß er bie Angelegenheit einem "Ma= fter in Chancern" gur Untersuchung überweisen werbe, sobald außer Nelson Morris die anderen in Frage fom= menden Parteien dazu Stellung ge= nommen hätten.

### Reue demofratifche Zeitung.

Da bie hiesigen Demokraten seit bem Antauf bes "Times-Herald" burch grn. 5. S. Rohlfaat fein Organ mehr besitzen, so hat sich bereits eine Anzahl Männer zusammengefunden, Die un= ter bem Namen "Chicago Enquirer" eine noue bemotratische Tageszeitung ju grunden beabsichtigen. Die Inforporationspapiere wurden geftern beim Staats-Sefretar eingereicht. Der Name ber Gesellschaft, welche bas neue Enquirer Bublifbing Co. of Chicago". Enquirer Bublishing Co of Chicago" Das Aftienkapital foll aus 10,000 Af= tien zu je \$100, also im Ganzen \$1,= 000,000, bestehen und die Dauer ber Rorporation wird auf 99 Jahre ange= geben. Unter ben Inforporatoren und Aftionären befinden fich folgende be= fannte bemotratische Bolititer: Frant Benter, Sam. B. McConnell, John B. hopfins, Aler. J. Jones, Charles G. Thornton, Delos B. Phelos, Millis Abbott, Wm. Prentig, Frant J. Gaul= ter, 28m. B. Brinton, Clapton G. Crafts, Jeffe D. Sherivood, Robert G. Burfe, 28m. S. Eniber, Gidmard I. Noonan und R. F. Spangler.

Wie herr Alexander J. Jones, einer ber Souptattionare, ertlart, wird bie noue Zeitung rein demofratische Grund= fate berfechten und in ber Finangfrage feine ausgesprochene Stellung einneh= men, folange die Partei felbst teine beftimmte Erffarung hierüber abgogeben habe. Die erfte Nummer bes Blattes foll Unfangs Juni erscheinen.

## Großartige Gefdäftseröffnung.

Ginen fichtbaren Beweis bes mertwürdigen Wachsthums und Auffcwungs Chicagos, und besonders ber Nordwestfeite, bietet die Eröffnung bes prächtigen neuen Labens von C. E. Johnson & Co., 1644 bis 1650 Mil= wautee Abe., am letten Samftag.

Mo man noch bor einigen gabren nur Balb und Prairie erblickte, haben un= ternehmende Manner wie bie Berren Johnson verkehrsreiche Goschäfts= Centren geschaffen.

Es ift mit Freude ju begrüßen, baß bas Bublifum folde Unftrengungen gu schäten weiß, benn am Samftag mar bon ber Eröffnungsftunde bis Mitternacht ber Laben mit begeifterten Raufern formlich überschwemmt.

Rungum, ber Eröffnungstag neuen Mufter=Departement= Geschäfts biefer wohlbefannten Firma mar in ieber Simficht ein Riefenerfolg. Berr Beter Johnson, ber Bater ber Berren C. E. und R. 20. Johnson, berglich ben Laben mit einem Bienenftod und aitirte bin und wieber Frit Reuters mobibefannte Worte: "Und mit bie 3mm'n ift's abenfo."

## Jetzt ist die Zeit

Ein gutes Blutreinigungs Mittel zu nehmen und das beste ist Hood's Sarsaparilla. Wenn Sie sich schwach fühlen so ist es, weil 1hr Blut verar anrein ist-Hood'sSarsaparilla hilft Ihnen. Es schafft

## reichliches, rothes Blut

und Muth, geistige und körperliche Kraft. Es zerstört die Krankheitakeime, treibt alle Unreinigkeit aus dem Blut und festigt Euch so, dass Ihr ohne Gefahr dem warmen Wetter enigegengehen könnt. Besorgt diese Angelegenheit jetzt und bedenkt, dass

### Hood's Sarsaparilla der einzige Wahre Blutreiniger

ist, der das Ansehen des Publikums von heute ge-niesst. Es heilt, wenn alle anderen Präparationen und Hezepto fehischlagen. Verfehlt nicht, Hood's und nur Hood's zu nehmen.

neuerwählte Sprecher Gully macht bis | Hood's Pillen beiten alle Leberleiden, Billo-

#### Stadtrathefigung.

Die Bigaretten-Odinang hat nicht genug freunde und mird abgelehnt.

211d. 217adden und feine Dorfchlage gur Reorganifation der Polizeigerichte.

Mette Buftande im Stadtanmalts.

Bureau. Stadträthliches Allerlei.

Die berüchtigte Zigaretten=Drbi= nang wurde geftern Abend im Stadt= rath abgelehnt und bamit find hoffent: lich die verschiedenen mit berfelben ver= frupften Stanbalaffaren für immer begraben. Um Saaresbreite mare Die Orbinang übrigens burchgegangen, es ftimmten 34 Albermen für und nur 27 gegen diefelbe, sodaß thatsächlich nur eine einzige Stimme gur Unnahme fehl= te. Der Abstimmung ging eine lange und ftellenweise fehr lebhafte Debatte boraus, an welcher fich in erfter Reihe Mib. Coughlin, ber Bater ber Orbi= nang, und 2115. Dabben betheiligten. Letterer fennzeichnete bie Borlage in. icharfer Beife als ein "infames Dach= wert", bas überhaupt feine ernfthafte Beachtung verdiene. Er fagte u. 2.: "Bor einiger Zeit nahm ber Stabtrath eine Ordinang an, welche ben Bertauf bon Zigaretten innerhalb ber Stabt Chicago für ungefeglich erflärt. Die Unnahme biefer Ordinang wurde bem Bolte zeigen, daß die Albermen nicht an die Wirtfamfeit ber anderen Ordi= nang glauben. Waren wir bei ber früheren Gelegenheit im Recht, fo find wir jest im Unrecht, und ich glaube nicht, baß ber Stadtrath ein Gefet, welches folche Privilegien gewährt, wie fie in ber porliegenden Orbinang enthalten find, annehmen follte. Die Zeit ift bor= bei, wo wir uns mit ber Berathung folder infamen Machwerte aufhalten

Die Coughlin'iche Orbinang beftimmt, bag bie Inhaber bon Bigaret= ten-Bertaufsgeschäften eine Sahresli= ceng bon \$500 gablen follen, außerbem fest fie eine Strafe von \$100 bis \$200 für jeben Uebertretungsfall feft. Daß Die Licemfirung bes Zigarenttenver= faufs feine andere Folge haben wurde, als bas Geschäft zu zentralifiren und gemiffermagen ein Monopol gu ichaf= fen, wurde bon berichiebenen Geiten

müßten.

mit Recht hervorgehoben. Die endgiltige Abstimmung über bie Ordinang ergab bas folgende Refultat. Mit Ja ftimmten Die Alb. Coughlin, Deift, Saas, Engel, Lammers, Lente. Powers, Hartwid, Larfon, Fofter, Mc= Carton, Gleason, Studart, Clepida, Reats, Haas, D'Connor, Lawler, Brachtenborf, Schlate, Bigane, Merdant, Beft, Coole, Robbe, Mugler, Schermann, Rebere, Ghlert, Maltby, Fintler, Mulcahn, Chabwid, Schenborf; mit Rein die Mlb. Ballard, Sep= burn, Bidwill, Sambleton, Stanwood, Honer, Chapman, Utefch, Shepherd, Marrenner, Mabben, Carter, Rahler, Solman, Beisbrob, Milne, Roble, Butler, Judah, Doerr, Batfon, Camp= bell, Mahonn, Manierre, Sanle, Green= acre, D'Reill. Richt anwesend waren Martin, Bennett, Brennan, Currier, Rent, Howell.

Da zur Annahme eine Mehrheit fämmtlicher Stadtrathsmitglieber, alfo minbestens 35 Stimmen erforderlich maren, aber nur 34 für bie Orbinang ftimmten, fo mar biefelbe abgelebnt.

Eine wichtige Resolution murbe geftern Abenio bon Alb. Mabben einge= bracht; biefelbe bezwedt eine vollftan= bige Reorganisation unserer Polizeige= richte. Es foll nämlich ber Refolution aufolge bas Finangtomite im Berein mit bem Manor und Romptroller eine Ordinang ausarbeiten, welche es ben Polizeirichter gur Pflicht macht. fammtliche Gebühren an bie Stadt abguliefern. Ferner wird bie Abichaf= fung verschiedener Polizeigerichte und fehr einschneibende Beftimmung borgeschlagen, baß bie neuen Polizei= richter ihre Beit fortan ausschlieglich ber Stadt widmen, feine Sporteln, fon= bern nur das bom Stadtrath festaufe= gende Gehalt begieben und unter feinen Umftanden nebenbei bas Umt als Friebensrichter bermalten follen. Die Refolution murbe wiberfpruchslos ange=

nommen. Richt geringes Auffeben erregte eine Zuschrift des Stabtanwaltes Ron O. Deft an den Stadtrath. herr Beft theilte nämlich mit, bag er bie Aften in großer Unordnung borgefunden habe, fobag er bei bilen gegen bie Stadt dwebenben Schabenerfattlagen gar fein Bemeismaterial in Sanben habe. Außerbem fei ber fich auf \$10,000 be= laufenbe Fond für unborbergefebene Ausgaben ichon jest, im erften Biertel= jahr, um beinahe \$1000 überzogen, weshalb er eine Extraverwilligung ber= langen muffe. Dies ging an's Finang= fomite. Un basfelbe Romite murbe auch ber Antrag Alb. Coughling ber= wiefen, bag alle ftabtifden Bureaus. die des Polizei= und Feuer=Departe= ments ausgenommen, bom 27. April bis zum 26. Ottober, Samftags um 12 Uhr Mittags geschlossen werden fol=

Broge Beiterfeit rief eine bon Alb. Lawler eingebrachte und bem Juftigto= mite ilbermieseneResolution berpor, monach der Komptroller ermächtigt wird, bie Gehälter ber Alberman bem Fond für Stragenreinigung ju überweifen. Aller Bahrscheinlichkeit nach wird bie Resolution, bie sich nach außen fehr li= beral ausnimmt, im Romite begraben

werben. Der vielumitrittene Rontratt mit der "Holly Manufacturing Co." behufs Liefcrung neuer Bumpmaschinen ift bom Ctabtrath mit 55 gegen 6 Stim= men für ungiltig erflärt worben und auf Antrag Aid. Mann's wurde ber Dber-Bautommiffar gleichzeitig ermächtigt, neue Rontrattangebote ausfcreiben gu laffen. Daß bie genannte Gefellschaft fich nicht fo ohne Beiteres ben feften Rontratt entreißen laffen wird, unterliegt mohl feinem 3weifel.

### Mus dem Countbrath.

Das Befetgebungs-Komite em. pfiehlt mehrere Befegentmurfe.

thraths unterbreitete bas Gefetge-Alberman ber erften Warb, indem er Trauer-Befchluffe faßte, beren Unnah= bungs-Romite einen Bericht, in welme in ber üblichen Beife burch Erhe= chem es empfahl, bie folgenden ber len ber Mitglieber bon ben Gigen er= Staatslegislatur porliegemben Befeg= entwürfe gu unterftüten, rofp. gutgu= folgte. Auf bie Tagesorbnung bet heißen: Ueberweifung aller in Towns. nächsten Situng murbe als Spezialge= und einzelnen Bablbegirten für genftan'b bie Durchberathung ber neuen Geschäftsordnung angesett, welche von bem fpeziell mit ber Ausarbeitung ber= Inftandhaltung bon Landftragen und felben betrauten Stadtrathstomite nun= Bruden; betreffs anderweitiger Feft= mehr endgiltig fertiggeftellt worden ift. fegung ber Wahlen ber Superior=Rich= ter, fo bag biefelben nur in Sahren mit geraber Bahl und ju gleicher Beit mit ber Bahl ber County-Rommiffare Der Gleftrifer Sugh Doran, ein Un= geftellter ber Firma R. B. Francis & ftattfinden follen; für Errichtung einer Co., Nr. 139 Moams Str., gerieth ge-Rolonie für Spileptiter; Festsegung ber ftern Nachmittag beim Ueberichreiten neuen Quote für bie ben einzelnen ber Rreugung bon Stewart Abe. und Counties in ben Staats-Frrenanftal= 26. Str. unter bie Raber einer Lototen guftebenben Geiftestranten; Errich= motive ber Babafh-Bahn und wurde tung eines neuen Irren-Afple im weftfast augenblicklich getobtet. Gin Um= lichen Theile bes Staates. Dahingegen follte bie Unnahme ber Bills bebulangwagen brachte bie schredlich ver= ftummelte Leiche nach Rolftons Mortreffs Ernennung einer Rommiffion gue, Rr. 11 Abams Str., woselbst ber jur Auswahl ber Großgeschworenen Coroner heute ben Inquest abgehalten und Festjetung einer neuen Land=Li= nie berhinbert werben. Lettere Bill Gin bedauerlicher Unfall murbe ge= laufe lediglich barauf hinaus, bem ftern in bem Gebäube Rr. 247 Monroe County-Bermeffer zu unberechenbaren Str. burch bas Berreigen bes Draht= Ginnahmen aus ber Countptaffe gu feiles eines Fahrftuhls herbeigeführt, verhelfen. Der Bericht murbe angeber in Folge beffen aus bem zweiten nommen und ber Clert angewiesen, Stodwert mit großer Geschwindigfeit eine beglaubigte Abschrift besfelben ben in bas Erdgeschof herabfiel. Bunberbeiden häusenn ber Staatsgesetzgebung barer Beife waren von ben gahlreichen gu übermitteln. im Fahrftuhl befindlichen Baffagieren nur zwei verlett worden, nämlich der

Der Bericht bes Spezial=Romites, welches mit ber Untersuchung ber gegen bie Berwaltung ber "Industrial School of Girls" erhobenen Beschulbigungen betraut worben mar, murbe angenom: men. In bem Bericht, ber ein giemlich boluminojes Schriftstud ift, heißt es unter Anderm, daß bas Romite nichts gefunden habe, mas bie Beichulbigung rechtfertige, bag bie Mabajen ungenügende und ungefunde Rahrung erhielten. Das Gffen laffe im Gegentheil nichts zu wünschen überig. Auch in Bezug auf schlechte Behandlung und bie Berantaffung bes Unfalls ift eine Auferlegung ftrenger Strafen habe bas Romite nichts Stichhaltiges in Erfah= rung bringen fonnen.

Auf Antrag bon Rommiffar Cunning wurde beschloffen, bie von Richter Goggin erhobene Beidulbigung, monach die Geschworenenlifte Namen von notorischen Berbreckern enthalte, einer grundlichen Untersuchung zu unterwer=

Der Plenar-Musichuß wurde angewiesen, Die gegen Die Angestellten bes Detention-Sofpitals enhobenen Beschulbigungen ber Beschwindelung von Batienten zu untersuchen.

Eimer und Amenb's Regept Ro. 2851 bat Taufende von Rheumatismus geheilt. Rein Leidender follte verfehlen es ju verfuchen. Gale & Blodi, 111 Randolph St., Agenten.

## Todt aufgefunden.

Unter einer Trebbe hinter bem Saus fe Rr. 210 Grand Abe. murbe geftern Nachmittag bie bereits ftart in Berwefung übergegangene Leiche bes 43 3ah= re alten, norwegischen Arbeiters Char= les Widers aufgefunden. Der unglud= lidje Mann hat ein trauriges Enbe ge= funden. Schon feit Monaten an einer gung feitens ber Mitglieder hielt bas fcmeren Rrantheit leibend, hatte er fich gen und Rummern jedenfalls Begeifte-Exetutiv-Romite ber am Samftag orbor einigen Tagen, um feinen Angehörigen nicht gur Laft zu fallen, beimlich que of Minois" geftern Abend im Bal= aus feiner Familienwohnung, Nr. 211 mer house feine erfte Sigung ab. Bu= Grand Abe., entfernt. Da er über= nächst wurde ber Prafibent ber Liga, haupt tein Lebenszeichen mehr bon fich gab, murben geftern die Rinber ausge= verzüglichen Ernennung eines Romites fandt, um nach ihm zu fuchen, aber erft nach ftundenlangen Rachforschungen perfemmlungen und Redner, fowie ei= tonnte feine Leiche an bem obenange= gebenen Blage aufgefunden werben. einen bie Ziele ber Liga erläuternden Bon hier aus wurde ber Leichnam in einem Umbulanzwagen nach Mitchells Morque, Nr. 1223 Milwautee Ube. geruf an bie Bahlerichaft ausarbeiten ichafft. Die unmittelbare Todesurfache foll. Much wird fich ber Brafibent ber hat bisher nicht festgestellt werben ton= Liga mit hervorragenben Demofraten

## Bon der "Chicora"?

Amei Arbeiter fanben geftern am leicht icon nächste Woche stattfinbenben Seeufer in unmittelbarer Rahe ber Ortifciaft Glencoe eine ventortte Fla= fche, in ber fich vier aus einem Rotig= Morgen Nachmittag wird bas Ere= buch berausgeriffene Blatter befanben, fuib-Romite abermals eine Sigung bie burch ein Gummiband gufammen= abhalten und enbailtig barüber Begehalten murben. Muf bem inneren fchluß faffen, welche Stellung bie Liga Blatt ftanben die folgenden Worte: gegeniiber ber bevorftehenben Staats= "Chicora, Maschine gebrochen. Wir Ronvention nehmen, d. h. ob fie fich an find ein Spiel ber Wellen und haben alle Hoffnung aufgegeben. Das Schiff geht in Stiide. Lebt mohl! McClure, Majchinist."

"Alle in einer Reihe." blid, das bunte Gemisch von Es ift ein eigenartiger Un= Rurgaften aller Mationen,

Sprachen, Trachten, Sitten nub Gebräuche gu beobachten, Saufe gewohnt und war gulegt am let= ten Sonntag Abend gegen 2 Uhr, als bas fich in Rarlsbad allmorgendlich im er fich auf fein Bimmer gurudzog, ges feben worben. Das Berbachtige an Ganfemarich mit bem irbenen Becher in ber Sand ober an einem über die Schul Connes Tob ift bie Thatfache, bag er ter ober um ben Raden gefchlungenen Riemen, jum fiebenben Sprubelquell brangt am Samftag Abend, als er nach haufe und wie Jeber geduldig wartet, bis die tam, aus mehreren Stichwunden im Reihe an ihn tommt, das toftbare Rag Geficht blutete. Man glaubt baber, baß er feines natürlichen Tobes ftarb, gut fchlürfen. Bahrend mehr als brei Jahrhunderten pilgerten Männer und fondern bas Opfer einer Blutthat mur-Frauen aller Stände und Rlaffen, bom be. Conne machte por feinem Tobe Rouig bis jum Bettler, nach Rarlebad, feine Aussagen barüber, wie er gu ben unt Beilung von eingewurzelten Uebeln Bunden gefommen mar., Bielleicht gu finden und neue Lebensfraft gir gewird die Coroners-Unterfuchung etwas winnen. Aber in unfern Tagen der all-Aufffarung in Die Angelegenheit brinmachtigen Konfurreng haben wir weber-Beit noch Gelb, um eine fo weite Reife ju unternehmen. Dafür wird und das Karlsbader Baffer entweder in feinem urfprünglichen Buftand, b. i. an ber Onelle auf Flafchen gefüllt ober in Bulverform, als an Ort und Stelle aus bem fürzlich jur Berfügung gestellt worben, mel-des Die Gonner biefer beliebten billigen Bahn= Sprudelquell abgedampftes Rarlebader Sprindetfalg in's Bans gebracht. Das Durchzügen zwischen Chitago, Rem Port und Bofton, alle Mahlzeiten auf ben Bugen ein: Bappen ber Stadt Rarisbad und ber Ramenszug Gioner & Dendels nehmen zu können. Wegen Reservirung von Schlafwagen-Raum und sonftiger Ausfunft iprecht Eurem Lofal Tidet-Agenten ober schreibt an J. D. Calahan, General-Agent, Chicago, 311. jor Co., Alleinige Agenten, Rem Port, ift auf jeber Flasche. Man hute fich vor Berfülschungen.

### Gefte und Bergnügungen.

Dreistegeln und Schauturnen des Mational Turn Dereins.

In ber geftrigen Sigung bes Coun-Allen Reglern bon Chicago wird in nadfter Beit bie befte Gelegenheit ge= boten, burch ihre Runft einen werthvolien Preis zu erringen. Der National Turn-Berein veranftaltet nämlich mah: rend ber acht Tage bom 27. Upril bis gum 4. Mai ein Preistegeln, welches auf ben beiben Bahnen bes herrn Schanbligenfen vereinnahmten Gelber Chas. Stard, 253 Blue Island Abe. an ben Landftragen-Rommiffar gur nahe 12. Strafe, abgehalten merben foll. Die 15 Preise, welche von \$5 bis gu \$50 rangiren, werben fammtlich in baarem Gelbe ausbezahlt, und es follte beshalb fein Regler berfaumen, fein Blud und feine Runft bei Diefer Gele= genheit zu probiren. Für 50 Cents barf man 6 Rugeln werfen. Das Preistegeln wird am Connabend, ben 27. April, Rachmittags 1 Uhr, feinen Anfang nehmen und foll an jedem Tag während ber barauf folgenben Boche, bon 1 Uhr Nachmittags bis 12 Uhr Rachts fortgefest werben. Um Sonnabend b. 4. Mai findet von 3 Uhr Rach= mittags bis 8 Uhr Abends bas Abte= geln ftatt. Die Preisvertheilung er= folgt am 4. Mai Abends bei dem Frühjahrs Schauturnen bes Bereins, bas in der Apollo Halle, Nr. 260-262 Blue Island Abe., nabe 12. Strafe, abgehalten wird. Bu diefem Schau= turnen, für welches ein jeder Regler eine Freitarte erhalt, ift ein an allerlei intereffanten Abwechslungen reiche Programm aufgestellt worden. Die Gonner ber Turnerei follten fich recht gahl= reich zu diesem Schauturnen einfinden, um fo mehr, ba ber Reinertrag gum Benefig ber attiben Turner bes Bereins bestimmt ift. Die Romites für beibe Festlichkeiten find ichon feit Woden eifrig beschäftigt, um biefelben gu erfolgreichen Unternehmungen gu ge= ftalten. Der Gintrittspreis für bas Schauturnen beträgt 25 Cents pro Berfon; Mitglieber ber Turnvereine haben freien Gintritt. Raberes befagt Die Anzeige in biefem Blatt.

#### Grütli Mannerchor. Bor etwa Jahresfrift bilbete fich aus

verschiebenen Mitgliedern bes nun

ichon bereits 40 Jahre bestehenden

Grutli-Bereins eine Zweigsettion, de-

ren 3med fein foll, burch Gefang Die Gefelligfeit gu pflegen, und auch im Stammwerein burch Pflege bes beut= fchen Liebes, besonders aber auch echt schweizerischer Nationalweifen, eine freundschaftliche Stimmung berauftel= len. Mus bescheibenen Unfangen ent= widelte fich bie Gettion, Dant ber mit großem Gifer beiriebenen Uebungen, gu einem ftarten 3meige bes Stamm=Ber= eins, und es besuchen gur Zeit 34-36 attive Sänger jederzeit bie Proben, welche unter ber umsichtigen tüchtigen Leitung bes herrn 21. Artner fcon fcone Erfolge erzielt haben. Der Ber= ein fieht baber mit berechtigter Soff= nung auf einen glangenben Erfolg bem am Sonntag, ben 5. Mai, in Uhlichs nördlicher Halle stattfindenden Wiegen= feste entgegen. Bei biefer Feier hat ber Grütli-Berein feinem Spröfling bie Mitwirfung zugefagt und wird bei ihm Balbeftelle berfeben. Der "Grütli= Mannerchor", befitt ein fehr tüchtiges Quartett, bas icon in Schweigerfrei= fen befannt ift und durch feine Ginla= rung erweden wird. Die Schweiger Jahres, wird bie Festmufit liefern und burch Spielen ichmeigerischer Mariche Lieder und echter Landleppeifen fich Die volle Sympathie der Schweizer=Rolo= nie erringen. Die Romites find alle vollauf in Thatigfeit. Mitglieber von allen Schweizer-Bereinen haben freien Butritt.

Großes Mai-Mufitfeft.

Die Gefangsfettion bes Turnbereins "Garfielb" wird am 25. Mai b. 3. in ihrer Salle, Ede Garfield und Larrabee Str., ein großes Mai=Mufitfeft nebft Ball veranftalten. Der tüchtige Dirigent bes Bereins, herr M. Schmitthofer, hat es berftanden, Die Leiftungen bes Ber= eins auf ihre jegige Sobe gu bringen. Mehrere bebeutenbe Goliften, fowie be= freundete Gefangbereine, werben bas West unterstüten. In Bequa auf bie bevorftebende Dai = Weier fei nur er= wähnt, bag bie Rronung ber Mai-Ronigin, wie ebenfalls ber bon ben Da= men bes Bereins neu eingeübte Dai= Zang mit großartiger Bracht in Szene gefest werben follen. Das Arrange= ments-Romite hat weber Mühe noch Roften gefcheut, um bie Besucher, bei einer feinen Mai-Bowle, bis jum nach= ften Morgen auf's Befte gu amufiren.

## Mus dem Bauamt.

Der Erlaubnifichein für bie Errichbung bes neuen ftabtifchen Blattern= Hofpitals auf dem Grundftude an Der Ede bon Lammbale Abe. und 35. Str. wurde geftern im fiabtifchen Bauamte ausgestellt. Der Roftenbetrag bes Baues wird auf \$130,000 veranschlagt.

Ferner wurde geftern ein Erlaubniß= schein erwirtt für die Errichtung einer neuen Mufthalle unter bem Ramen "Datdele Mufic Sall" auf dem Grund= ftiide Nr. 3979—3985 Cottage Grobe Ape. Das Gebande, bas auch zu Df= ficezweden benutt werben foll, wird etwa \$25,000 fosten.

## Bau-Grlaubnificheine

Bau-Erlaubnisscheine
wurden ausgestellt wie folgt: J. M. Galagher, 18tod. Bodstein Indoan, 12 hoofings Str., 2500; G. B. Garnoby, 38od. Backein-Totals mit Laben und Valenacht, 18tod. Backein-Totals mit Laben und Valenacht, 18tod. Backein-Bustone und Kapten 18tod. Backein-Bustische und Offices mit Botes ment, 1871—18t 73. Str., 25500; Datland Musikhalle, 18tod. Backein-Bustische und Offices mit Botes ment, 1871—3855 Gottage Grove Abe., 257,000; D. Recormid, 28od. Backein-Jiats mit Balement, 260 55. Str., 44000; G. Johnson, 28od. Backein-Hoofis mit Balement, 6348 Langled Ave., 2500; T. P. Leilanns, 48od. Backein-Plats mit Balement, 3812 Annobes, 2500; T. P. Leilanns, 48od. Backein-Plats mit Backein-Blats mit Balement, 280 Chimlund, 38od. Backein-Flats mit Balement, 280 R. Brackein-Blats mit Balement, 280 R. Bood Cr., 2500; T. Rubind, 280d. Backein-Flats mit Balement, 280 R. Bood Cr., 2500; S. M. Rubind, 280d. Backein-Flats mit Balement, 280 R. Bood Cr., 2500; G. M. Cholord, 280d. Backein-Flats mit Balement, 282 Datis Str., 25000; John Kinner, 280d. Backein-Flats mit Balement, 272 Balant Str., 2500; G. M. Cholord, 28d. Backein-Flats mit Balement, 5953 Green Str., 43000; G. Poung, Anne Bernnen am Gebünde, 150–163 Q. Str., 3500; Cobberg & McKenjie, 1vet 180d. Frame-Andane, 2000.

# St. Pernard Villen.

Musichlieflich aus Pflanzenftoffen find das harmlofefte, ficherfte und befte Mittel der Welt gegen

## Derstopfung,

wilche folgende Leiben verurjacht: Ballentrantheit. Rervöfer Apficimerz.
Uebel teit. Alboriden. Big. Sige.
Blähungen. Surzathmigkeit.
Belbiucht. Meigharkeit.
Bolik. Teitenstechen. Gallentrantheit. Rervöfer Kopfschmerz.
Uebel feit. Alboriden. Alboriden.
Bige eitstelle. Bige. Surgathmigkeit.
Belide. Beibende. Beiharteit.
Belieft. Deinfer, wiebelnder Kopf.
Unverdaulichkeit. Dumpfer Kopfschmerz.
Erbrechen. Echwindel.
Belegte Junge. Beatlohgfeit.
Leberflarte. Geryvinden.
Leibichmerzen. Rervoktät.
Damperboden. Schwace.
Brüge eit.
Brüge.
Bedorberenkagen. Gabricherspffchmerz.
Erdbrenken. Kalte habe u. Führe. odt enterwagen. Salte Saube u. Pige. Sol echter efchmad lieberfüller Magen. im Runde. Krämpfe. Städenichmerzen. Bildzenuth.

#### Jebe Familie follte Ct. Bernard Rranter : Billen porrathig baben

Sie find in Apotheten zu haben; Preis 25 Cents bie Schachtel, nebit Gebrauchkanweitung; fant Schalbe telln für 21.00; sie werbeu auf gegen Emplang bes Preise, in Baar ober Birfmarfen, irgend wohln in ben Ner, Staaten, Cenaba ober Europa frei gebalbt bon P. Neustaedter & Co., Box 2416, New York City

## Wener.

In bem Bohnhaufe bes Paftors 5. C. Rinnen, Rr. 809 47. Str., brach geftern Abend ein Feuer aus, bas einen Schaben bon etwa \$300 pepuriachte. Die Entstehungsurfache ift unbefannt.

3mei Pferbeställe, Die binter ben Gebäuben Rr. 827 und 831 G. Fairfield Mbe. ftanben, find geftern Abend ein Raub ber Flamen geworben. Bel bem Brande fand auch ein merthoolles Pfend, Gigenthum von Charles Rryfer, seinen Tolb. Der Gesammeberluft beläuft sich auf \$400.

Bahrend ber bergangenen Racht, furg por 12 Uhr, wurde die Feuer= wehr nach bem zweistödigen Bohn= haufe von D. Anderson, Nr. 56 B. Dhio Str., gerufen, mofetbft im Dach= ftuhl ein Brand gum Musbruch gefommen war. Rur ben energischen Be= mübungen ber Loidmannschaften ift es zu verbanten, bag bie Flammen in furger Zeit unter Kontrolle gebracht tonnten. Der angerichtete werben Schaben ift unbedeutenb.

Das gur Beit leenstehenbe gweiftos dige Gebäube, Mr. 7206 G. Chicago Mbe. ift geftern Abend burch Feuer jum Betrage von \$350 beichäbigt worben.

Beirathe-Ligenfen. Folgende Beiraths-Ligenjen murben geftern in ber Office des County Cierts ausgestellt:
Chini Gilenberger, Jeanette Baul, 33, 28,
John Lubowsti, Marv Devert, 21, 21,
Chinfaf Heibenbut, Sophie Bed, 26, 19,
Frederit Bater, Maria St. Germain, 29, 20,
James Tavis, Margaret Tailen, 28, 23,
Joseph Ahda, Mard Lubvil, 27, 23,
Abradam Keinberger, Fannie Dreifuß, 30, 22
Comund Guits, Lizzie Erickfon, 23, 20,
Joseph Bruds, Lary Dulin, 21, 18,
Crona Turbiville, Jan Bubble, 23, 18,
Crona Turbiville, Jan Bubble, 23, 18,
Crona Turbiville, Jan Bubble, 23, 20,
Congress Crans. Mannie Carth, 23, 20, Louis Lebin, Maufe Loin, Mamie Kon, 34, Charles C'Brien, Therefa Mall, 27, 25, Nofazy Chudyinsti, Delene Jounsti, 32, 23, Wincase Karta, Joiefa Preids, 27, 26, Kortefai Jonas, Cell Cliebo, 22, 21, Charles Rohl, Martha Spitchaf, 26, 19, Cante Citik, Winris Cuith, 22, 18 James Lülie, Minnie Smith, 23, 18.
Landon Kch, Ciljadeth Galief, 41, 36.
Kuldon Kch, Ciljadeth Galief, 41, 36.
Kelliam Lofius, Ratberina Readan, gefest. Alter, derman Kelz, Julia Hart, 32, 41.
Kranf Sham, Gelen Hutchins, 32, 25.
Balter Mblicomb. Fannie Long, gefest. Alter, Charles Kunz, Belen Reak, 29, 22.
Richalds Greenwald, Maggie Tutter, 24, 23.
Miget Anderson, Mugufta Johnson, 26, 26.
Miget Anderson, Mugufta Johnson, 26, 26.
Miget Anderson, Mugufta Johnson, 26, 26.
Charles Grimm, Unna Apolisa, 56, 39.
Ruby Berman, Gertrube Andens, 23, 20.
Louis Bergeson, Yuna ixrdvertus, 22, 28.
John Refrictige, Grace Stare, geieki, Alter, 30th Might, Minni: Adsterberg, 32, 28.
John Mchirt, Jaset Randeimadh, 24, 22.
Thomas Goulden, Ratherine Rewman, 25, 23.
Licar Thiele, Emma Musler, 26, 26.
Ernil Grobsfurt, Margaretha Jverbeldt, 25, 21.
Arel Gustafson, Annie Johnson, 33, 24.
Bechert Schriwod, Jeanette Montgomert, 29, 31.
Charles Gertin Manna Ciljon, 35, 22.
Erns Response, Gestia Beterson, 31, 19.
John Bergeren, Manna Ciljon, 25, 22.
Erns Response, 26 film Franzen, 25, 24. garty Mbite, Rellie Auff, M. 20.
fred Kraaich, Emma Ruck, 22, 20.
Lomak Lebicdzinski, Helena Madich, 23, 19.
Kred Kraaich, Emma Ruck, 22, 20.
Lomak Lebicdzinski, Helena Madich, 23, 19.
Kred Schmitt, Clara Rehm, 36, 26.
Kudolph Merz, Eva Thauer, 21, 19.
Arthur Emith, Mande Corbett, 25, 28.
Georg Magner, Franciska Oleib, 29, 19.
Lohn Asfer, Mun Botting, 21, 19.
Lilliam Ketteion, Tanic Rordftrom, 29, 24.
Riblitam Ketteion, Annie Rordftrom, 29, 24.
Riblitam Keitziski, Lattie Bosdurgh, 27, 26.
Krederik Fletcher, Edith Start, 23, 18.
Anton Majronski, Rofe Conttonska, 36, 22.
Baul Bauch, Erneftine Linke, 35, 22.
Baul Bauch, Erneftine Linke, 35, 22.
Baul Bauch, Erneftine Linke, 35, 26.
Charles Bloomer, Mary Lambert, 24, 21.
Loiib Keilley, Laura Chear, 27, 21.
Loiib Keilley, Laura Chear, 27, 21.
Loiid Chydnowski, Franciska Buine, 35, 24.
Max Meber, Gertrube Ranter, 26, 20.
Seebert Goddine, Buibella bog, 27, 20.
Billiam Arbing, Freda Martin, 39, 18.
Levis Goddine, Rofe Gartman, gright, Miter.
Thormod Rolfe, Ceonbine, Chiffisonion, 30, 20.
Mbolf Schmit, Pauline Meder, 23, 22.
Arry Terry, Rofe Bach, 58, 39.
Billiam Ring, Blanche Soper, 28, 23.

## SigritDertat.

Chicago, ben 21. April 1895. Breife gelten nur für ben Grobbanbel.

Rohl, \$2.75-\$3.00 ver nord. Seillerie, 20c-45c ver Dutend. Aurtoffeln, Goi-Gs ver Buibel. Amickeln, \$2.00-\$3.00 ver Fab. Beiße Rüben, 18c-20c ver Bufbel. Wohrriben, 75c-90c ver Fab. Gurfen, \$1.50-\$1.75 ver Dugend. Lebenbes Geflügel. Subner, 9c-94c per Bfund. Trutbubner, 12c per Bfund. Enten, 10c-11c per Bfund. Gaufe, \$3.00-\$4.00 per Dugenb.

Bilb.
Mallard-Euten, \$2.00-\$2.50 per Dugend, Reine Enten, \$1.00-\$1.25 per Dugend, Schnepfen, \$1.59 per Dugend. Raniuden, 25e-40c perDugend.

Butternuts, 60c-65c per Buibel. Sidorb, \$1.75-\$2.00 per Buibei. Ballnuffe, \$1.25-\$1.50 per Bujbel.

Beft: Rabmbutter, 21c per Bfund

6 6 m a 1.1. Somaly, 3c-5c per Bfunb. Gier Brifde Gier. 12c per Dugenb.

Grichte. Acpfel, \$2.50-\$1.00 per Got. 3itronen, \$2.00-\$2.75 per Rifle. Drangen, \$3.25-\$1.00 per Rifle.

Commer . Beigen. Rr. 3, 55c-60c; Rr. 4, 51c-55c.

Rr. 2 gelb, 45c-46c; Rr. 3 gelb, 45c-10ic. Mr. 2 meiß, 32c-33c; Mr. 3 weiß, 313c-300c

Den.

Telebhon Sto. 1498 und 4046.

Durch unfere Trager frei in's Daus geliefert .. 6 Centil Jabrlich, im Boraus bezahlt, in ben Ber. Sabrlid nad bem Austande, pertofret ....... \$5.00

## Der Stadlrath als Erzicher.

In bem neuen Stadtrathe ift bereits eine großartige Reformbewegung eingeleitet worben. Alls bas größte aller Uebel betrachtet berfelbe bas 3i= garettenrauchen, und beshalb schickt er fich an, biefes furchtbare Lafter burch bratonifche Befege zu unterbrücken. Es gibt zwar schon eine ftabtische Berord= nung, welche ben Bertauf bon Biga= retten schlechtweg untersagt, aber ba biefelbe nicht bollftredt wird, fo muß nathirlich eine neue Orbinang erlaffen iherben. Um leichteften glaubt man bas erstrebte Ziel baburch erreichen gu fonnen, bag man ben Bigarettenverfäufern eine Lizenzsteuer bon \$500 ober gar \$1000 auferlegt.

Die weisen Stabtbater icheinen alfo noch nichts babon gehört zu haben, baß in bielen Ländern bie Selbstanferti= aung von Zigaretten eine allgemein verbreitete Runft ift. In Franfreich. Ungarn, Polen und Rugland gibt es nicht viele erwachsene Männer ober albreife Buben, die es nicht verfte= n, mit einigen geschickten Fingerbeegungen ben lang geschnittenen Tabat in Reispapier eingurollen. Diefe Fertigfeit würden fich bie ameritani= ichen Schuljungen natürlich auch fofort aneignen, wenn fie nicht mehr bie fa= britmäßig bergestellten Zigaretten faufen fonnten. Gie murben bann bie fahrung machen, daß fie bas Beug billiger berftellen tonnen, als fie es im Canbplaben erwerben, und in Folge beffen würden fie nicht weniger, fondern noch mehr rauchen.

Jebenfalls wird ber Studtrath ben Eltern ihre Ergiehungspflichten nicht abnehmen fonnen. Menn ein Bater wicht im Stanbe ift, feinen hoffnungs= bollen Sprößling unter bem Daumen au halten, fo foll er fich nur nicht ein= bilben, daß die Schule, die Stadt oder ber Staat bes Bürschleins Sitten ber= beffern fann. Erft wird von ben "Rechten ber Kinber" gefchwafelt, Die burch die "brutale Gewalt" ber Ermach= fenen nicht beeinträchtigt werben dürf= ten, und bann foll burch papierene Er= laffe ber Unberschämtheit, Faulheit und Ungezogenheit Jung-Ameritas gesteuert enden. Die Lehrerin barf bei Leibe ie freche Range nicht züchtigen, die ihr en Zigarettenrauch in's Gosicht blaft; Polizei foll bafür forgen, bag ber Bengel feine Zigaretten erhalten fann. Bater und Mutter freuen fich über ben "unabhängigen Charafter" bes Rin= bes, bas ihren Befehlen einfach Trot bietet, wenn es ihnen aber über ben Ropf gewachsen ift ober feine Gefund= heit zu Grunde richtet, fo verlangen fie Silfe von ber "Gefellichaft". Lettere besteht indessen nur aus ben nämlichen Leuten, Die im eigenen Saufe nicht Ordnung ichaffen tonnen. Dan tann fich also benten, wie fie fich ber Auf= gabe entledigt, die ihr bon ben Anban= gern bes baterlichen Regierungefnftems gestellt wirb.

Das beste Erziehungsmittel ift übri= gens immer bas gute Beifpiel. Wenn bemnach bem Stabtrath bie Tugenb bes heranwachsenben Geschlechtes wirklich Bergen liegt, fo follte er fich por allen Dingen - auf unbestimmte Beit pertagen.

## Der Preis des Ruhmes.

Da Japan jest wirklich in die Reibe ber Rulturftaaten eingetreten ift, muß es felbitbenftanblich auch bieDobe bes bewaffneten Friedens mitmachen, burch welche fich in Europa die Groß= mächte von ben Kleinstaaten unter= cheiben. Schon hat ber Mitabo fei= nem geliebten Bolte verfündet, worauf es fich nach bem gewaltigen Siege über China gefaßt machen muß. "Wir freuen uns ber Siege," fagt er in ei= nem Aufrufe, "welche ben Ruhm bes Reiches gemehrt haben, boch muffen wir uns bor Augen halten, daß bas Ende bes Weges, ben bas Reich auf feinem Zivilisationsmarfche verfolgen muß, noch weit entfernt ift und erst er= reicht werden muß. Wir hoffen bes= halb, bag wir nebst unfern ergebenen Unterthanen ftets auf ber Sut fein wer= ben bor Gelbstüberschätzung, und im Geiste ber Mäßigung und Demuth dars nach ftreben werben, unsere militä = difche Bertheibigung zu ber= ollfommnen, ohne in's Extreme gu ber= fallen. Wir wünschen, turg gefagt, baß bas Bolf und bie Regierung gemein= Schaftlich auf bas ersehnte Ziel hinar= beiten, und bag alle Rlaffen ber Bevol= ferung, jebe in ihren Rreifen, fich an ber Serftellung ber Grunblage für bie allgemeine Gebeihlichkeit betheiligen."

Das find in affatischer Wendung fo giemlich biefelben Rebensarten, Die feit langerer Zeit bei jeber Parlamentser= öffnung in Deutschland, Desterreich, Frantreich und Stalien wieberfehren. In Rugland werben fie nur beshalb nicht gehört, weil Die tuffische Regierung bas Boil Werhaupt feiner Unrede für werth erachtet, win in England ber Arbeiter. An wem liegt es benn, werben fie einas abgeandert, weil bie bag bie bemorratische Republit nicht Rlotte ausgeben. Reine europaifche Offenbar boch an ber Mehrheit ber Großmacht will ben Frieden ftoren, aber Burger, welche ihre Pflichten entweber

forbert fie alle paat Jahre mehr Gelb gur "Bervollftanbis gung ber Bertheibigungamittel". Der "Behrftand" muß formoahrend gehoben werben, bamit ben Bolfern bie Segnungen ber Zivilisation nicht burch Rriege verfümmert werben. Alle Rlaf= fen ber Bebolterung muffen an bem großen Werte mitarbeiten, Die Ginen burch perfonliche Dienftleiftung im Beete, bie Unberen burch Steuergahlen. Wahrscheinlich wird nun auch Japan die allgemeine Wehrpflicht einführen und die Salfte aller öffentlichen Gin= nahmen für Bertheibigungszwede aus= geben. Es muß ja nicht nur einen Rachefrieg Chinas befürchten, fonbern auch feine Großmachtstellung gegen Rugland behaupten. Den Ruhm hat

man nicht umfonft. In ber enften Beit werben bie "nothwendigen" Reuanschaffungen für Beer und Flotte, Die Festungsbauten u.f.w. aus ber Rriegstoften-Entschädigung bestritten werden, welche China an 3a= pan zu zahlen hat. Sind biefe Mittel erschöpft, was fehr bald ber Fall fein wird, fo werben bie Japaner in bie eigene Tafche greifen muffen. Es ift nur gu hoffen, baß fie auf ihrem Bivilifa= tionsmarfc nicht gleich gufammenbre-

#### Freiheit und Fauftrecht.

Da fich bie Menschen niemals über ben Begriff ber Frommigfeit, ber Gitt= lichfeit ober ber Tugend gu einigen ber= mochten, fo ift es auch gang berftand= lich, baß fie fich heute noch barüber ftrei= ten, was "Freiheit" ift. Die Philoso= phen haben gwar das Wort zu ertlären versucht. Gie haben gefagt, Die Freiheit fei bas Recht bes Gingelnen, alles gu thun, mas nicht die völlig gleichen Rechte feiner Mitmenfchen verlege. Run beanipruchen aber die "Mitmenschen" mitunter Rechte, Die fie gar nicht befi gen, fodag ber Freiheitliebenbe Gefahr läuft, mit ihnen gufammenguftogen. auch wenn er ihre wirklichen Rechte in jeter Hinsicht achtet und nur seine eige= nen vertheidigt. Lehrreich ift in Diefer Beziehung bie Buidrift eines Lefers an die "Abendpost", welche gestern in biefem Blatte veröffentlicht wurde und u. A. folgende Sage enthält:

"Man fagt, ber Arbeiter hierzulanbe habe bas Recht, sich zu vereinigen und fo feine Berhältniffe zu beffern und feine perfonliche Freiheit zu mahren; aber fobald er ftreitt, wird fein Blag burch andere Arbeitslofe erfett; will er bieje bon feinem Arbeitsplat bertreiben, fo heißt es, bas ift gegen bas Man fagt aber nicht zu ben Befigenden, bas ift gegen bas Ge= fet, baß Du das hier im Lanbe burch die Silfe Deiner Mitmenfchen erworbene Rapital jest gur Unterbrudung benuteft. Burbe nian bem Arbeiter nun geftatten, fein eingiges Rapital, feine Faufte, ebenfo gu feinen Gunften zu benuten wie ber Rapitalift feine tlingende Munge, fo fonnte man fagen, jeder Streit wurde gewonnen, fo aber mißt man mit zwei= erlei Dag, man ftellt die Freiheit bes Rapitals über Die perfonliche." hier ift alfo bie "Freiheit" als bas

Recht aufgefaßt, mit ben Fäuften ober nöthigenfalls mit bem Revolber jeben Arbeiter gu bertreiben, ber eine bon ei= nem anderen Arbeiter verlaffene Stelle einnehmen will. Natürlich mußten bann bie Ungegriffenen auch bie Freiheit haben, fich mit ihren Fäuften und ihren Revolbern zu wehren. Die Folge babon waren blutige Schlachten, benen bie Mitalieber ber Arbeiter berbanbe feineswegs ft et & fiegreich | Beteranengunft und Beteranenftimfein würden. Bielmehr wurde es bon ber forperlichen Starte ber fampfenben Parteien abhängen, ob ber Rapitalift auf bie Forberungen ber Musftanbigen eingehen mußte ober nicht. Er murbe unter biefen Umftanben bermuthlich professionelle Fauftfambfer und Tobt= chläger miethen, um die ihm feindliche Partei fchlagen gu laffen. Jeber Streit würde mit Gefechten berbunben fein, und ber Burgerfrieg murbe nie aufhören. Daß aber in ben Beiten bes Tauftrechtes nicht ber Schwache obenauf bleibt, fonbern ber Starte, bas follte boch eigentlich jedem bes Lefens fundigen Menfchen befannt fein.

Someit "ber Staat" in Betracht fonunt, fann er ben organifirten Urbeitern unmöglich andere Rechte ein= räumen, als ben unorganifirten. Er fann Lettere nicht gwingen, fich einem Berbande anguidiliegen und er fann ihnen nicht berbieten, einen Erwerb zu juchen. Dagegen fann und foll er alle Gefete abichaffen, welche ber Bereinigung ber Arbeiter im Bege fteben, ober bas Rapital einseitig be= gunftigen. Wenn bas geschehen ift, fo werben bie gut und bernunftig ge= leiteten Arbeiterverbande blühen und gebeihen, mahrend bie ichlecht geführ= ten für ihre eigenen Gehler gu bugen haben werben. Dag nicht alle Streits gewonnen werben, ift allerbings rich= tig. Gehr viele Streifs werben aber biefelben Streden beden. Ferner wurauch bom Zaune gebrochen, zur unrech= ten Beit angefangen ober verpfufcht. Solche Streits tonnten auch mit ber Fauft nicht "gewonnen" werden.

Die Rlagen über bie Bevorzugung bes Rapitals bon Geiten ber Gefegge= ber und Gerichtshofe find bielfach berechtiat. Es ift aber eine nicht au be= fireitenbe Thatfache, bag bie Arbeiter felbft in ihrer Gigenschaft als Stimm= geber an ben gerügten Mifftanben gum großen Theile ichuld find. In ben Grofftadten, wo fie bie Mehrheit ha= ben, mablen fie haufig bie anruchigften Subjefte in Die gefengebenben Rorperfchaften, und fo oft ein Borichlag gur Abanberung ber Berfaffung unterbreis tet wird, icheitert berfelbe an ber Gleich= giltigfeit ber Bahler, alfo vornehmlich Briten ihr Gelb größtentheile für Die | vas ift, was fie fein follte und konnte?

### Noblesse oblige.

Bor bem Bunbes-Begirtsgericht gu Bofton ftanb unlängft ein Mann unter ber Untlage, als hilfs-Superintenbent bes Mblieferungsbepartements im Bo= ftoner Poftamt einen Werthbrief unterschlagen zu haben. Die Schuld war flar erwiesen, ber Ungeflagte befannte fich foulbig, und ber Richter berurtheilte ihn gu fünf Jahren Buchthaus= ftrafe. Er that bies, trogbem ber Anwalt bes Briefdiebes in einer mohlge= fügten Rede um Gnade und Schonung nachgefucht hatte für ben Mann, ber lange Jahre hindurch eine geachtete Stellung in ber Gefellichaft einnahm, und ber feinem Baterlande in bem Bur= gerfriege treu gebient hatte. Auch als nach ber Urtheilsfällung ber Unwalt bat, ben alten Beteranen, ber es im Kriege bis jum Major gebracht hatte, boch wenigstens nicht in's Buchthaus zu schiden, und ihn feine Strafgeit in einer Befferungsanftalt abbugen gu laffen, fand er fein Gebor bei Run entbehrte allerbings bas Ber-

geben an fich felber aller milbernber

Umstände. Der Mann hatte genau bas= felbe gethan, mas während feiner Dienstzeit schon mohrere feiner Untergebenen in's Zuchthaus brachte, und er war mit Silfe berfelben Mittel ent= farbt worben, die er bes öfteren per= bachtigen Untergebenen gegenüber angewendet hatte. Wer ber Mann war a - wie auch fein Anwalt so ein= bringlich betonte - Beteran, und angesichts biefer Thatsache muß man sich schier über die Festigkeit des Richters munbern, - borausgefest, bag man aufgehört hat, fich barüber gu wundern, daß ber Beteranencharafter eines Mannes überhaupt als Ent= laftung 3 grund betont werden tann. - Dahin find wir aber hiergu= lande thatsächlich gekommen. Dem Bublen ber Sandwertspolitifer um bas "Solbatenvotum", und bet bejon= bers in ben letten Jahren fich breitma= chenden Ausbeutung bes Militarismus haben wir es gu banten, bag bie Man= ner, welche bor breißig Jahren bem Mufe zu ben Waffen Folge leisteten, als gang andere, besondere Menschen angefeben werben. Gine Nation schulbet Denen, die für bas Land fampften, Unerfennung und Ehre, und bas Bolf ber Ber. Staaten weiß das. Ueberall murbe ben Beteranen ber Bortritt gegeben. MII: Memter ftanden ihnen offen, und als die Zivildienstreform eingeführt wurde, ba murben bie Beteranen theil= weise bon ben Prüfungen befreit, und es wurde ausbrudlich beftimmt, daß ih= nen der Borgug gu geben fei. Alte Gol= baten, die längst ihre Brauchbarteit berforen, merden in ihren Stellungen beibehalten und Undere müffen fich in ihre Arbeiten theilen, ober man ber= gichtet barauf, Aemter und Posten, Die nublos und zwedlos wurden, gang eingeben gu laffen, nur weil Beteranen fie inne haben. Für die geringfte Beichabi= gung, bie ein Solbat im Rriege erlitt, wird Benfion bezahlt: Die Wittmen und Maifen perftonbener Beteranen werben unterftugt, und im Rongreß wurde offen gesagt, es muffe im Bun= besbienft boch leichte Stellen geben, in bie man bie Beteranen bringen fon= ne. Ueberreich hat die Nation ben Beteranen gebantt burch Bevorzugung und Chrung, und bas war fo weit recht — was darüber ift, das ist bom

men vollständig vergaß. Abel verpflich= tet! Wem viel Chre wird, bon bem berlangt man bobe Chrenhaftigfeit. Wenn einem Manne bei Bejetung bon Ber= trauenspoften ohne Weiteres ber Bor= jug gegeben wird, weil er ein Beteran ift, fo follte man boch, falls er bas Ber= trauen brach, nicht Gnabe fordern für ben Berbrecher, weil er Beteran ift. Co wie jener Boftoner Bunbegrichter follten fich nicht nur alle Richter, fon= bern alle Bürger in ber Frage ftellen. "Ehre wem Ehre gebührt" - aber auch

## Lotalbericht.

## Strafenbahn=Drdinangen.

Gin wichtigerBeschluß murbe geftern bon bem ftabtrathlichen Romite für Gifenbahn- Ungelegenheiten gefaßt. Das Romite wird nämlich bem Stadt= ralh empfehlen, bie Stragenbahn=Dr= binangen ber "Chicago General Railwan Company" und ber "Chicago Belt Line" abzulehnen. Die erstgenannte Gefellichaft beabsichtigt befanntlich. ein gufammenhangenbesStrafenbahn= Met bom Bergen ber Stadt, Ede bon Martet und Monroe Str., bis füdlich jur 33. und 34. Ward in ber Sohe bei 69. Str. anzulegen, und bie Ordinang ber "Chicago Belt Line" foll ungefähr be Die WSlehnung ber etwas ominofen Berordnung ber "Chicago Subwan Arcade & Traction Co.", fowie ber= jenigen Orbinang beichloffen, welche "Calumet Glectric Street Railway Co." bas Recht jum Musbau ibrer Strafenbahnftrede berleiht.

## Sinter Echlof und Riegel.

Boligiften ber DesplainesStr.-Station verhafteten geftern Abend fünf junge Burichen, Ramens George Roof, John Williams, James Siden, John Lyon und Thomas Griffin, mabrend fie in ber Schantwirthichaft Rr. 241 20. Ranbolph Str. einen offenbar gefiohlenen, werthvollen Registrir-Upparat für ben billigen Preis bon \$3 jum Bertauf anboten. Der Befiger bes Apparates ift noch nicht ermittelt monben.

\* Wegen Diebstahls einer Rub aus jede will sich vor "Selbftüberschähung" nicht tennen oder verabsäumt. Das Iohn D'Connells Stall ist Patrid Lieben und beständig auf der Wacht selu, "Bolt" läuft am liebsten den Demago-um sich gegebenen Falles "vertheisgen nach und jammert bann, wenn es ter \$5.00 Bürgschaft dem Kriminalge-bigen" zu können. Bu diesem in den Sumpf geräth.

### 1/40enopous Shicago, Dienniag, och 28, 4pen, 10802. Befannen fich eines Befferen.

Der 23 Jahre alte Clert Benty Gleafon machte geftern in feiner elterlichen Wohnung, Nr. 966 Ban Buren Strafe, einen Berfuch, feinem Leben ein Ende gu machen, indem er eine Dos fis Rarbolfaute verschludte. 218 jetoch bas Gift zu wirten begann, befann fich ber junge Mann eines Befferen und fandte felbft nach einem Argt, ber fo= fort bie nöthigen Gegenmittel in Un= wendung brachte. Gleason befindet fich jest außer Lobensgefahr. Er hatte, wie berlautet, nur beshalb ben Gelbitmorbberfuch verübt, um feinen Ungehö= rigen, mit benen er furg gubor in Streit gerathen war, einen Schreden einguja=

#### Intereffanter Betterbericht.

Der Chef bes Wetterbureaus hat eis nige intereffante Daten für ben Monat Mai veröffentlicht. Die Beobach= tungen erftreden fich auf eine Beriobe bon 24 Jahren und ftellen fich im Gin= gelnen wie folgt:

#### Cemperatur.

Mittlere ober normale Temperatur: 56 Grab. Der warmfte Mai war berjenige bes Jahres 1880, mit einer Durchschnittstemperatur bon 65 Grab. Der faltefte Dai mar berjenige bes Nahres 1882, mit einer burchichmittliden Temperatur bon 51 Grab. Die hodite Temperatur mahrend ingend eis nes Tages im Monat Mai befrug 89 Grab, und zwar am 2. Mai 1875. Die niedrigfte Temperatur betrug 27 Grad, und zwar am 30. Mai 1874. Durchichnitts = Datum bes legten "tödtlichen" Frostes mar ber 1. Mai.

Miederschlag (Regen oder geschmolzener Schnee.)

Durchschmitt für ben Monat: 3.77 3011. Durchschnittliche Bahl ber Tage mit .01 eines Bolles ober mehr: 12. Der größte monatliche Nieberichlag betrug 7.32 3oll, und gwar im Jahre 1883, ber fleinste monatliche nieber= schlag betrug 1.00 Zoll, und zwar im Nahre 1886. Der größte Riederichlag während eines Zeitraumes bon 24 aufeinanderfolgenben Stunden betrug 2.82 Boll, und gwar am 1. und 2. Mai 1873. Der größte Schneefall in 24 aufeinanberfolgenben Stunden (Die Beobachtungen gehen babei mur bis auf ben Winter 1884-85 gurud) erfolgte am 4. Mai 1891 und war gang unbedeu-

#### Wolfen und Wetter.

Durchichnittszahl ber wolfenlofen Tage 10; Durchschnittszahl ber theilmeise bewölften Tage 12. Durch= schnittszahl ver bewöltten Tage 9.

Die borherricheniben Winde famen aus norböstlicher Richtung. Die größ= te Schnelligkeit des Windes während irgend eines Tages im Monat Mai betrug 62 Meilen, und zwar am 18. Mai 1894.

\* Sp. Wihl, welcher FrankSchromm bor einigen Tagen wäh end eines Streites arg zugerichtet haben foll, wird fich am 29. b. M. bor Richter Glen= non au berantworten baben.

\* In bem Schanflofal bon Barnen Brice, Rr. 123 R. Martet Str., fam gestern ein Weuer gum Musbruch, burch bas ein Schaben bon etma \$1000 ans gerichtet wurde. Bon biefer Summe ent= fallen \$300 auf bas Gebäube, Gigen= thum eines gewiffen W. Ruttling, und ber Reft auf Die innere Ginrichtung. Es gibt ein Wort - noblesse Die Entstehungsursache bes Brandes

## Eine Dame Massachusetts

Chrieb uns, daß fie Cotosuet nicht möge und es nicht brauchen tonnte. Die Rlage war unge= wöhnlich-fo ungewöhnlich, daß wir einen Mann nach ihrer Stadt fandten, um fie aufaufuchen.

"Bie gebranchen Gie Cotosuet ?" fragte fie unfer Ber= treter. "Biefo, gerade fo wie ich Schmalz gebrauchte, genau fo, " antwortete fie.

# Swift's vollkommencs Badfett.

Das war ihr Berfehen. Un demfelben Tage noch badte fie nach zwei Rezepten und ge= brauchte ein Drittel weniger bon bem Badfett, als Diefe Rezepte boridrieben.

Der Erfolg befehrte fie gu Cotosuet. Gie gab uns nachher ein fo großes Lob, daß wir es beröffentlichten.

Es ift irgendmp ein Gehler gemacht worden, wenn Jemand Cotosuet nicht mag.

> Berfauft überall wo Edmaly pertauft wirb, in Gimern wie Edmaly.

Swift and Company CHICAGO.

Der hiefige prattifde Mest
Dr. RUDOLF MENN, 547 N. CLARK STR. ift von feiner Curopareife gurnagetebrt dub bat fein aratlide Prazis wieber aufgenommen.

## Jahl Gure Soube im Sub repariren.

Wir haben unfere eigene Schuhmacher Bertfidtte auf bent 4. Flur - mo wir gur Bequemuchfeit un ferer Run-

Rragen für ...... Manichetten für . 

# In diesem Geschäfte gibt es feine Zweifel.

Wir rechnen mit Thatsachen-nicht mit Einbildungen-in unseren Unzeigen-sowohl als in allen anderen Zweigen unseres Geschäftes und das Publikum weiß es-achtjährige Erfahrung hat es überzeugt, daß wir niemals einen Kunden täuschen.

## Der Verkauf von frühjahrs= Anzügen und frühjahrs-Ueberziehern für Männer zu 🔊

Der in ben Countags-Zeitungen angezeigt mar-brachte uns am Montag ein großes Gefchaft und wird auch für Mittwoch und Donnerftag ber haupt-Ungiehungspuntt bes bubs fein. Es find ausgezeichnete Werthe - etwas ungewöhnliches - jedes Rleidungsftud in ber ungeheuren Partie eine regulare \$15-Baare - und ber jo niebrige Breis bon \$9.75 ift nur durch unferen fürglichen Baargelb-Eintauf bon mehreren großen Bartien - ju fnapp ber Sulfte ber regulären Bholefale-Breife-ermöglicht.

## Wir haben in Anzügen

Elegante ichwarze Clan = Worfteds, feinfte fanch Cheviote, icone Tweeds, bauerhafte Gerges - in ein= und doppelbrüftigen Gad-Facon, ebenfalls in Cutawan=Frod=Schnitt-jeder einzelne cin wirt: licher \$15: Angug.

## In Knaben = Kleidern

Boche gum Berfauf fteben :



Rinder Junior-Anguge-Alter 3 bis 7 Jahre, Die-felben-in Qualität unb Mode-wurden nie vorher \$3.00 perfauft. Mittmoch u. Donner: \$1.45 2 Stud Anjuge

für Rinder-

Alter 6 bis 15 3ahre-je bes Stiid echt Reinwolle ertra gut gemacht und getrimmt- o gut wie bieje-nigen, welche Ihr irgend-wo mit 86 faufen fonnt. Mittwoch u. \$3.95

2.Stud. Anjuge für Rinder-In blau, ichmars, ebenjo in verichiebenen bellen und buntlen Muftern und Diichungen-einige mit boppelten Rnien und Gigen

gearbeitet—alle volle \$4 Berthe \$2.95 Anaben-Anguge mit fangen Sofen-Alter 14 bis 19 Sahre-echt reinwollene Birbs Ene Chevipts, grau und braun gemischte Tweeds und Cheviots, die niemals unter \$9.00 verfauft murben-89.00 verkauft wurden— Mittwoch und Donnerstag für \$6.00

Mod feinere Anaben-Ang. m. langen Sofen -bieielben Großen - einschließlich ichwarze Clay-Diagonals, fcmarge und blane unap pretirte Worfteds und Cheviots in allen Gar: ben, den neuesten Moden und ertra gut ge-macht — für \$12.00 werden soustwoch und Donnerstag für \$8.00

Rinder-Bloufen-Größe 3 bis 7 Jahre - ichwarze Cateens, meißer Muslin, hellfarbige Bercales - hubich gefraufelt und beffer'als bie gewöhn lichen 50c Bloufen .... 25¢

Todes-Ungeige.

etnden Dinterbliebenen Alwine Bartid, Gattin, Lingie Bartid, Todier, Benry Bolf, Angufte Bolf,

Suftab und Robert Bolf, Schmager.

Todes-Muleige.

anerdane, Dan ben biten Beile Beilnabute biten Au auft Boide, Gatte. Bribelmine und Buftab Boide, Albertine Lambrecht, Kinder Ernft Lambrecht, Schwiegerjobu. u

Todes-Angeige.

Teutonia Lodge 654, K & L of H.

Todes:Mujeige.

Freunden und Befannten die traurige Radelcht, daß unfer lieber Gatte und Bater Mar Mahr ab im Alter der Mar Mahren am Montag Radmiting Tilbe gelber ift. Die Beerthigung finder fatir Dousnerfing, den 25. April, Barmitings 10 -Uhr, bom Trauerbaufe, 1934 50. Str., noch Et. Martens Freiedoch im tille Abeilnahme bitten die trauerns der Schreibischnen

Den Sinterbitebenen Bargaretha Maner, geb. Beget, nebft Rindern.

Gekarben: Fran Karvline Buffe, im Alter von 63 Jahren 10 Togen. Ik an der Rafferfuck achaben. Beerbigung findet kart Mitte noch. 10 Uhr Morgens, vom Tranerbanie, 920 Commercial Abe. Rinber: Annaha Bis, Larbara Buffe, Muguli Buffe, Friedrich Buffe.

Deffentliche Diftrifts - Perfammlung,

Martha Loge No. 1078, — Lincoin Park Loge 1490, Yorwaets Loge No. 1278, — Golden Branch Loge 1489, Knights and Ladies of Honor, Camplag, d. 27. April 1895, Abbs. B Uhr,

in ber Lincoln Turnhalle ude Cheffielb

Dieranf Ball. Cintritt 25 Grati.

## In Anskallungswaaren

Folgenbe außerorbentliche Werthe merben Mittwoch und Donnerftag jum Berfauje angeboten merben :

Feinfte frangofifch gewebte Sofentrager-Werthe 50c, 75c und \$1-gerabe ausgefauft pon einem ber beiten Sojentrager-Kabrifan Donnerstag = Berfauf in 2 Partien getheilt

Partie 1-180 Dutend helle und bunfle Schattirun: gen, Auswahl ..... Bartie 2-220 Dutenb, alle 7 Moden und Mufter, Auswahl .....

Feine Caftile-Seife-Donnerstag, 2 Stude für . . . Geine Leder-Gurtef-2 Boll breit, mit Leber überzogene 350 Conallen, 65c. Gurtel, Mittwoch

und Donnerftag fur . . . Regulare \$1 Bicnele-Strumpfein Wolle und Baumwolle, 50c alle Größen Mittwoch und Donnerstag ..... Menefle und hubfdefte 50c Fruftings

Salstraften-Moden und Muffer, Importirte frangofifche Balbriggan . Anterhemden und Sofen-In Raturfarben, Berlmutter

Anopie am hemb und hofen, 49c 75c-Unterzeug, Mittwoch und Donnerstag ..... Sweaters für Manner— Ju marine und ichwarze Karben, ganz Bolle, wirfliche \$1.50 Berthe 98c Mittwoch und Donnerstag.....

Sundeleder . Ausgeh . Sandiduh: für Männer-Manner— Reue Schattirungen, \$1.25: Qua: 79c Mittwoch und Donnerftag .....

Gute Baaren gu billigen Breifen ju vertaufen,

## Biencle=Kleider.

Saben wir feine Meltons, elegante Rerfens, Gerges,

und Cheviots - in duntlen und mittleren Schat-

tirungen, ebenfalls einige fleidfame Covert = Tuch

engl. Bor-Rode-alle mit feinem feidenem Mermel-

In Frühjahrs-Ueberziehern

futter und reichlich \$15 werth.

Wir wünschen es jedem Radfahrer in Chicago fund gu thun, daß ber "Sub" bie Sauptniederlage von Bicpcle-Rfeibung ift-es bietet eine großere Unsmahl bon durchaus guten und modischen Biencle-Ungugen und Sofen als irgend ein anderes Geschäft in Chi:ago und berechnet die allerniedrigften Preife.



Bienele wofen boppelter Sik offe \$1.45

Gine ausgezeichnete Ona-lität von Bloomer Bi-cucle So-fen offeris ren wirfur \$1.75 Reine reinwollene Caffis mere Biencle Sojen, boppelter Gis-pollig fo viel

Gin febr elegantes Lager von Bicocle Unguis

gen-alle mit verftarften Sojen-ertra mojur 86, 87 und 88 vertauft \$5.00 für.....

Superior Corburon Bicycle Angen 3hr fount teut Gurtet — Ploomer Sojen — 3hr fount nirgends bessere für \$10 \$7.00

# Deutsches Konfular:

Erbichafts : Regulirungen für gang Curopa nuter billigfter Bered Bollmachten gefehlich und fonfa-Beforgung aller legalen Urfunden, Spurthes ten und Boldungen, Rauf- und Berkaufeber träge, Bergicite und Schfione : Artunden, Beije und Militarpaffe. Urlaubögefunde. Ubftraftenmerfungen. Gingaben an alle beutige Staate und Jivilbehörden und Erfes digung aller amtlichen Jufcheifen. Freier Rath in allen Rechte. Entifcable Brogep. Angelegenheiten. — Raberes burch: K. W. KEMPF.

Bentider Ronfulent. 155 O. WASHINGTON STR.,

Office: KEMPF & LOWITZ.

DALTON'S ENGEL'S OPERA PAVILLON. JALIUN D ENGEL'S UFBIA FAYILLUN,
461-465 P. Clart Str.
John H. Dalton Direttor.
Chicagos einzige legitime Mufithalle.
Heute Abend und jeden tolgenden Abend—Donnerstag und Conntag Radicee.
Gaplus
OLA HAYDEN, und vorzügliche Bandeville Muster, und vorzügliche Bandeville Keigng- und Zanz-Quodidet von 8 jungen Damen.
Bringt Eure Frauen und Kinder mit. Eintritt 25e.

LINCOLN PARK FLORA, Julius Martini, Jujaler. Friiber: Albert Fuchs.

Größe Auswohl in Schuittblumen, sowie tropifden und blübenden Bflanzen. EW Spezie Lie Geichmackvoff ausgeführte Arran-gements für Bertolgungen, Dochgeiten zu. Gold Gillige Preiss. Reelle Bodienung.

Afthma. und Rheumatismus. Seil: Anftalt. 219 DEARBORN AVE. 219. Rechfeille Fred Hirsch.

lift für Afthma und afuten und deanis fden Itheumatismus. Sprechtunben: Budentagit Morgent bon 9-12 Uhr Radmittags von 3—6 Uhr.

## Allen Freunden und Befannten die traurige Rachricht, daß unier geliebter Gatte und Bater 3 ojepb Bartid im Alter von B Jahren, 7 Benaten und 14 Zagen Tienstag Rorgen, den 23. April, janft im Herr entfassen ist. Die Beerdigung finder statt Freitag, den 26. April, Mittags 123 Uhr vom Trauerbaufe, 489 14. Barc, nach Baldbeim. Um stille Theilnabme bitten die traueernden Sinterbliebeau. Damen = Hüte

Stroffile für Kinder, Beldmadvon garnirt mit Stroffüle für Erwachsene, ebenfaus bubid an. Pershule, practival garnirt. \$2 an.

PAULINA KLEIN, 404 MILWAUKEE AVE.

Frennben und Befannten jur Rachricht, bat unre Mutter Annie Boide, geb. Kraft, nach
angem Leiben im After bon 83 Jahren, 2 Monasu und 24 Tagen beute, ben 22. April felig im
errn entichlafen ift. Die Berrötzung findet fatt
onnerstag, den 25. April, Britangt 12 lihr, bout
rauerbanje, 3053 Lod Str., nach Concordia. Um
ille Theilnabure bitten. 19, 23, 26ab, 7, 10, 17me Lette Bodie! Lette Boche Tattersall's, Cfatt und Deute um 2:15, beute Abend um 8:15, und jeden Rach-mittag und Abend bis zum 28. April incl.

RINGLING BROS. Größte Schauftellungen der Welt. Spezielles Ertra-Engagement für Die Abichiede: 28oche. Den Beamten und Mitgliedern obiger Loge gur Rachricht, daß Schwester Clara Aiftler am Mbeud bes 21. April gestorben ift. Alle Mitglieder find hiermit eingelaben, sich an 24. b. M., duntt balb eins in der Logenhalte zu versammeln, um der Berstorbenen die lehte Chre zu erweisen. Bred Orloff, Prot. Wn. M. M. eife, Setr.

Abicieds:Woche.
Speedh. der staunenerregende Taucker, springt von der Luppel Lattersalle, in einer Solpe von So Fris, in einen Bottoch. Weishmann, der Wundervolle, giebt Borkeltungen auf einem dinnen Pract 80 Juh über den Ittlingen. Die Dacomas, die Eddy Jamilie, die Landauerk, große Keiter. 20 lustige Clowns. Lieberalt's Rapelle von 60 Aniferen. Größe weingerie, erstaunschae Jippodrom-Nennen. Größe und delte eine Glicago war. Refervirte Site Soc. 75c und \$1.00. Logen-Site. \$1.50. Galerie, 25c. Kefervirte nud Logen-Site find zu daben in Anochen der Gegene Gibe find zu daben in Anochen der Vereirte und Logen-Site Tel. 328 South. Antichen um 4.30 Nachmittags und 10:30 Abends.

## Bett - Sedern.

Chas. Emmerich & Co., 175-181 S. CANAL STR., Ecke Jackson Str. Beim Gintauf bon Febern auferhalb unieres Saufes bitten wir auf bie Marte C. R. & Co. ju achten, welche bie bon uns fomuienden Sadden tragen.

Frank J. Hinkamp's "WALHALLA" wed-Ost-Ecke CLARK & RANDOLPH Str., Essement Befter Bufineg. Bund in ber Gtabt, 15 Cents. Importirte Weine und Biert. bbf, 14ag, 1

M. A. LA BUY, Briedensrigter. 180 W. Madison Str., Ede Galfieb. Bohnung: 581 Milwaukes Ava.

#### Beranüannas-Beaweifer.

Chicago Opera Boufe-The Baffing Chon Daitons Opera Babilion-Banbrolle, Grand Opera Soufe-A Blad Cheep. habitn 5-Baubebine. henandonh. 600 len 3-Rarke Burrough. Fincoln Bart Theater-A Corlman. Ediller-The Interims Brine Satterfall-Ringling Bros.

### Obfer des Dieeres.

Der Untergang ber "Reina Regente" erinnert an andereRataftrophen Die= fer Urt, welche Spanien, einft bie größte Geomacht ber Welt, erlitten bat. Es fann geschichtlich nachgewiesen werben, baft bieses Land seit Anfang bes 16. Jahrhunderts nicht weniger als fechshundert Kriegsschiffe in Folge von Schiffbruch verloren bat. Bon ber 1518 gegen Algier ausgefandten Admiral Don Hugo be Moncaba befehligten Flotte kainen im Sturme 30 Schiffe mit 4000 Mann um. 1541 gingen bon ber von Rarl V. ebenfalls gegen Algier ausgerüfteten Flotte 140 Schiffe auf ben Grund, wobei 8000 Mann er= tranten. 1562 schidte Spanien eine Flotte gur Befreiung bon Dran, unter bem Oberbefehl bes Generals Men= doza: hiervon fanten 20 Schiffe, 4000 Mann, barunter ber genannte General, famen um's Leben. Gin Sahr fpater, alfo 1563, zerftorte ein heftigerSturm 15 Schiffe im Meerbufen bon Cabig. 1588 erfolgte ber weltberühmte Untergang ber unbesiegbaren Armanba, mo= bei von 130 Schiffen 81 mit 14,000 Mann in ben Fluthen begraben wur= ben. 1590 verschlang bas Meer, von ber bom Admiral Don Antonio Navarro befiehligten Flotte 14 Schiffe bei San Juan de Ulua (Merito). Biele Taufende von Gee= und Rriegsleuten ber= Toren bas Leben bei bem ichrecklichen Schiffbruch, ben bie 80 Schiffe ftarte, von Martin de Padilla befehligte Flot= te 1596 an ber galizischen Ruste er= Titt; von vieser stattlichen Flotte konn= ten nur 39 Schiffe fich retten. Berbor= gubeben find weiter: ber Untergang bon 10 Schiffen in ben Gemäffern von Ror= fita; biefe Schiffe gehörten zu ber bom Marquis be Santa Cruz befehligten Flotte: der Untergang von 5 zu der vom General José de Pizarro 1741 ge= gen bie Englander befehligten Flotte gehörenben Schiffe. In den letten 125 Jahren, wo ber Nachweis weniger Schwierigkeiten bietet, berzeichnet man ben Untergang von 12 Dampftriegs= fchiffen, 21 Segelfriegsschiffen mit 1570 Geschützftilden, 23 Fregatten mit 800 Kanonen und über 100 Kanonen= boote, Briggs, Galbeten u. f. w., geschweige ungähliger Menschenleben. So wurde bie Seemacht Spaniens gebrochen, mehr durch bie Feindschaft ber Elemente, als in Folge von Nieber= Tagen im Rrieg.

#### Salber Fahrpreis nach Chattanoos ga und jurud.

für die Epworth League Convention im

Juni. 2m 25., 26. unb 27. Juni 1895 perfauft bie Monon Bahnlinie Tidets jum Breife einer Kahrt für Die Rundreise von allen Buntten an ibrer Linie nach Chattanooga und gu rud, infolge ber zweiten internationalen Confereng der Epworth League. Diefe Ra-ten und Lidets find Allen juganglich. Die Lidets find beschränkt für die Rundreise innerhalb fünfzehn Tagen vom Datum bes Berfaufs, ihre Gultigfeit fann jeboch burch Sinterlegung vor bem 30. Juni bei ben Agenten ber D & C. ober Rafbville und Chattanooga Gifenbahn auf meitere fünfzehn Tage ausgebehnt merben.

Die Auswahl von Routen über Cincinnati. bie Blue Graf Regionen von Rentudy und die Berge von Tennessee, ober via Louisville und ben Cave Regionen von Rentudy, mit Rebentouren nach Mammoth Cave zu nomi: nellen Roften, macht die Monon Bahn gu ber beliebteften Linie zwischen Chicago und Chat-

tanooga, Tenn. Die Tagguge ber Monon Linie über Louis-ville sowohl wie Cincinnati, führen Barlor und Dining Cars, in benen Mahlzeiten wie in Cafe's erfter Klaffe fervirt werben. Die Reisenden können beitellen mas fie munichen und brauchen nur für bas zu gahlen, mas fie

Die Abendzüge führen lururiofe Palaft= Schlafmagen von Chicago nach Cincinnati ober Louisville mit. Die Schlafmagen-Rate von Chicago nach dem Ohio-Fluß, ober vom Ohio-Fluß nach Chattanooga, ift \$2.00 für Abtheilung, einerlei ob von einer ober amei Berjonen benutt. Wer bie Berg = Scenerie bes Subens gu

fehen wünscht, sollte Chicago mit ben Abende gügen verlassen, sodaß die Reise von Cincin= nati ober Louisville nach Chattanooga in bie Tageszeit fällt und man in Chattanoogo zum Abendbrod anlangt. Diejenigen, welche die Mammoth = Soble gu besichtigen munichen, follten Chicago um 8:32 Rachm. verlaffen, fobag fie in Louisville zum Frühftud und an ber Sohle zum Mittageffen eintreffen, bei ber Soble bis jum nachften Morgen verbleiben, um neun Uhr wieder abreifen und in Chattanooga jum Abenbeffen ankommen. Gine Rebentour von Glasgow Junction

nach Mammoth Jave toftet nur \$1.25; So: tel-Rechnung und Sohlenbesichtigungs-Gebuhren find fehr mäßig. Die Führer geben in bie Boble zwischen zwei und brei Uhr Rachm. und um 8 Uhr Abends, wodurch Denen, welche es munichen, Gelegenheit gu gmei Erfurfionen in ber Sohle am felben Tage gegeben mirb.

Beitere Rusfilmit mit Fahrplänen, Karten und Beschreibungen erhalt man auf Bunfch von irgend einem Agenten ber Monon-Bahnlinie ober burch fdriftliches Erfuchen von

Frant 3. Reed, General-Paffagier-Agent, Chicago. Sydney B. Jones, Stabt : Baffagier - Agent, 232 Clart St.



BESTE LINIE

# CALIFORNIA

Vier Züge Täglich

Befet Die Conntagsbeilage ber Abendpost.

## ANTON Bæner 84 La Salle Str.

im faiferl. Dentichen und Defterr .= Ungar. Konfulate.

Regiftrirter öffentlicher Rotar.

## Erbschafts: Einziehungen,

Bollmachten, Ceffionen, Quittungen mit tonfularifden Beglaubigungen Spezialität; Belder zu verleiben auf Chicago Grund= eigenthum; sprozentige Hypotheten in Beiragen von \$500 und aufwarts ftets an Band jum Derfauf.

Freit 1871 in Chicago.

Pfarrer Ceb. Ancipps



Richt echt ohne unfere Schutmarte und Unterschrift. **\$1.00** die Plasche. Dietes, sowie Alle von uns importirten "Kneude-Artielt" zu daben dei: Goek. Madrion und la Galle; Alog. 471 K. Alfiado Ave.; Bogelsang, 254 Dapton ötr.; Alborn. 395 Wellset.; W. helmuch, 1299 Lincoln Ave.; Vachmann. 403 SouthportAve., und allen Apothefern.—Haudt-Riederlage Pastor Kneipp Medicine Co., R. 325, 56 FifthAv.

## Aleine Anzeigen.

Berlangt : Männer und Anaben. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.) Berlangt: Gin beuticher Junge, 14-16 Jahre, in Baderei ju belfen. 5106 State Str. Berlangt: Gin Junge in ber Baderei. 1037 2B.

Berlangt: Carpenter, junger Mann, in einem

Berlangt: Mann, ber Baderei anfangen fann, in Riverviele, Fabritftabt, nabe Chicago; gute Ge-legenheit Geschäfte zu thun. Sulsmann Bros, Jim: mer 52, 92 Sa Salle Str.

Berfangt: Erfte Rlaffe Carpenter. Botomac, nabe Cabifornia Abe. Berlangt: Gin junger Mann, welcher bereits in Badereien arbeitete, an Cates. 6043 Bentworth Abe. Berlangt: Unständiger Junge von 14-15 Jahren gum Austragen von Ordres. Raberes 43 E. Rau-dolph Str., Saloon.

Berlangt: Souhmader für Reparaturen. 942 Cly: Berlangt: Gin Rodmacher und einer bei Sand. 487 2B. Chicago Abe. bint Berlangt: Fünf gute Boodfinifiches. Rachzufra-gen 1013 R. Leavitt Str.

Berlangt: Gin guter Rodichneider, ftetige Arbeit. 189 Fifth Abe. Globe Tailoring Co. Berlangt: Ein guter Mann, einen Erpreswagen u treiben, im Leibstall zu arbeiten und Carriage u treiben. A. Mbers, 52 S. Elisabeth Str. Berlangt: Cofort, givei Carpenters. 157 Subjon

Berlangt: Junge, ber mit Bferden umgehen tann und in ber Stadt befannt ift. 295 Bells Str. Berlangt: Gine gute britte Sand an Brod. 47 13. Blace. Berlangt: Gin altener lebiger Mann, ber gute Empjehlungen hat, Badermagen gu treiben. 879

Berlangt: Tapegierer. Ede Bafhbenam und Di vifion Str., Reubau.

Berlangt: Gin guter Dobelichreiner. 157 Qubfon Berlangt: Junge, 14-15 Jahre alt, fich im Saufe nuhlich ju machen. 397 Larrabee Str. 23aplw Berfangt: Gunge in Baderei ai Cates. 294 G. Berlangt: Gin Junge um Tabat gu ftrippen, eis hen etwas versteht, vorge

ogen. 338 Sedgwid Str. Berlangt: Ordentlicher Junge um bas Barbierges ichaft ju erlernen. 244 Larrabee Str. Berlangt: Bwei beutsche Deforationsmaler, wos möglich gute Blumenmaler, auch zwei gute Unstreicher, welche gut Barthol3 ladiren fonnen; nur gute Leute brauchen sich zu melben; Abends nach 5 Uhr, 611 31. Str.

Berlangt: Erfahrener Gartner im Greenhaus. 275 R. Baulina Str. Berlangt: Gin tüchtiger Cafebader. 2938 State

Berlangt: Gin junger Mann als Treiber; Em-pfehlungen berlangt: 3529 Grand Blob. Berlangt: Mann für Ruchenarbeit. 73 B. Late Berlangt: Oufichmied, ber auch Magenarbeit bers fteht. Rie Beters, S. Chicago, Colehour 404, 106. Etr.

Berfangt: Guter nichterner Mann, um ein Bferd ju beforgen und fich ums Saus nühlich ju machen; gutes beim. Borgufprechen nach 5 Uhr. 4229 3ns bima Abe.

Berfangt: Junger Bader als britte Sanb. 382 2B. Rorth Abe. Berlangt: Painters. 606 R. Roben Str

Berlangt: Ein Anopflochmacher, auch zum Bil-geln an Roden; nachzufragen die ganze Woche.— Dampftraft. 27 Cleveland Ave. Berlangt: Gin junger beutider Mann, ber in ber Baderei arbeiten und mit Pferden umgeben fann. 201 Burfing Str. Berfungt: Gin Butcher, ber Shop tenben fann. 1048 Milmaufee ube. Berlangt: Guter Rodidneiben. 467 Bells Str.,

Berlangt: Ein guter Rodmacher. 384 Belben Ab., Ede Lincoln Abe.

Berlangt: Suter Rodmacher. M. Cohn, 148 R. Clarf Str. Berdangt: Monn für allgemeine Arbeit; \$12 per Boche; muß \$100 Baur haben: Geld gefichert; Ant-worten in Englijch unter: E 239, Abendpoft. bmi Berlangt: Schneiber. 1301 Milmautee Abe Berlangt: Gin zweiter Bagenmacher. 48-50

Berlangt: 2 gute Bügler an Roden. 483-485 R. Wood Str., Ede Thomas. Berlangt: Gin Cafebader, 3. Canb. 40 Clpbourn Berlangt: Gin Bolfterer, welcher auch Tapegiren berftebt. 2489 B. Late Str.

Berlangt: Junger Mann als Borter und beim Bund; bringt Referengen. 13 Blue 38land Abe. Berlangt: Gin Burftmacher. 171 2B. 12. Str. Berlangt: Gin erfter Riaffe Upholfterer; nur ein guter braucht vorzusprechen. 163 Center und 213 Biffell Str. und

Berlangt: 50 Männer an Settion 6 Drainag Kanal zu arbeiten. Freie frahrt; feine Kommission Männer fömmen bor 8:30 Morgens vorsprechen. 7 Comal Str. J. C. Hagenbusch. Berlangt: Guter Rodmader. Schnettge The Tais for, Bebfter und Clart Str. mobt Berlangt: Ein Mann für erfte Rafdine an Chop-roden. 83 Cleaper Str. mobl Berlangt: Guter Rodmacher. Rachzufragen 51. 5. Abe., im Saloom mot

Berkangt: 50 gute beneiche Agenten, um unjere Spagdelität einzuführen. Berkauft fich leicht und fein ihrechen nöbig. Gin Dollar brimst 5—6. Delar bigich, Rhere Auskurft bei Columbia Gesmical Co., 69 Dearborn Str., A. 16. mdundo

Berlangt : Manner und Anaben. Ungeigen unter biefer Aubrit, 1 Gent bas Bort.) Berlangt: Bainters. 177 2B. 13. Str. Berlangt: Gin farter Junge im Deat Martet.

Berlangt: Gin Junge um bie Gales-Baderei ju elernen. 766 2B. Rorth Abe.

Beriangt: Männer und Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Gent bas Bort.) Berlangt: Schneiber und Mabden an Roden; gus ter Lohn und beftanbige Arbeit. Rachzufragen 48 Daf Str. Berlangt: Eine anftandige kleine Familie, einem Baderftore an ber Subleite borzustehen ober bensfelben zu kaufen. R 282 Abendpoft.

Berlangt: Frauen und Dadden. (Ungelgen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Maden und Gabriten. Berlangt: Gute Aleidermacherin; fofort. Rachgus agen 223 28. 18. Str. dmi Berlangt: Finishers an Rode. Radgufragen 48 Dat Str., im hinterhaus, nahe Lortabee. Berlangt: 2 Dabden bei Sand und 1 Dabden Berlangt: Rafchinenmabden und Sandmadden an Sofen. 1666 Dafleb Abe. Berlangt: 3 gute Maschinenmadden an Chop-roden. 703 Morgan Str. bint Berlangt: Majdinen-Madden an Roden. 77 Gre-

Berlangt: Majdinen-Madden an Sojen. 1267 R. Berlangt: Erfahrene Berfauferin für Grocerp. und Croderh-Dept. 495 2B. Chicago Abe. Berlangt: Gin alteres Madden ober eine felbfts ftanbige Bittwe, welche einem Baderftore borfteben tann. Lohn \$4 Die Boche. 2437 Bentworth Ave. Berlangt: Mabden, muß Storefenntniffe haben. Baderei. 587 Larrabee Str. Berlangt: Gin Mabden um Baderladen gu ten: en. 1794 Milmaufce Ube.

Berlangt: Erfter Rlaffe Majdinen-Raberinnen und inifbers. 177 G. Divifion Str., 2. Flut. Dimi Berlangt: Gin Lehrmadden bei erftet Rlaffe Rleis ermaderin. 202 Schiller Str. Berlangt: Sand: und Maidinenmadden an Ro: en; auch Breffer, 564-566 R. Uhland Abe., Sin-Berlangt: Sandmadden an Cloats; gute Rab:: innen. Arbeit nach Saufe gegeben. 718 R. Afb:

Berlangt: Rabmadden. 597 La Calle Ave.

Berlangt: Majdinenmadden und handmadden 293 Dapton Str. -b Berlangt: 6 Majdinenmädden. 8 Edward Str. inter St. Jojephs hofpital. 20al Berlangt: Gute Sand= und Maschinenmädchen Röden. 136 B. North Abe. 20aplm Berlangt: Maidinemnädden an Soien. 213 Rum Berlangt: 2 Majdinen- und 4 handmädden; mur ute brauchen vorzusprechen. 830 Allport Ave. mbi Berlangt: Maichimen= und Sandmadden an Shop. bde. 791 R. Salfted Str. 22.1p1u Berlangt: Gin junges beutiches Dabden im Store gu beifen. 554 R. Clart Str. undi

Berlangt: Madden, an feinen Hofen zu arbeiten. Ellen Str., zwijchen Bood und Lincoln Str. 22aplm Berlangt: Maschinen= und Sandmadchen an Ro en; gute Raberinnen; Arbeit nach Sause gegeben 18 R. Ashland Abe., hinten. mod Berlangt: Majchinenmadden an Sofen rauen gum Sofenfinifhen. 56 Sheffield Abe. Berlangt: Erfte Majdinen= und Sandmadden an Shoproden. 83 Cleaber Str. modi

Berlangt: Mabden; muß Bortenntniffe haben in Baderei. 587 Carvabee Str. mbmi Berlangt: Majdinen= und Sandmädden, aifters an Shoproden. 342 R. Aibland Ave Sausarbeit. Berlangt: Eine beutiche erfahrene Restaurations Röchin, die felbitständig einer Ruche vorstehen fann 266 Wells Str.

Berlangt: Eine erfahrene Hausschälterin für eine Familie, wo die Mutter fehlt. Sbenfalls ein gutes Mächen für haufsabeit. Borgusprechen Mittwoch und Donnerflag von 8-5 Uhr vie Cact E. Woehle, 108-110 O. Randolph Str., 4. Flur. Berlangt: Gin zuberläffiges Kindermädchen, um in Babb zu beauffichtigen. Guber Lohn. Referen-en berlangt. 3908 Indiana Ave., 2. Flat. Berlangt: Gute Saushalterin. 668 2B. Dibifion

Berlangt: Gutes Mabden für Sausarbeit. Rach Berlangt: Haushälterin, eine die zu Haufe ichlas 1 kann wird vorgezogen. 27 24. Blace. dmi Berlangt: Rindermadden, muß englijch iprechen; guter Lohn und heim. 3621 halfted Str. Berlangt: Gin Madden für gweite Arbeit und aufragen Ro. 3343 Wabajh Ave. Borlangt? Gin Madden für Sausarbeit. \$2.50 per Boche. 773 Lad'abce Str.

Berlangt: Gin gutes beutides Dabden für allge-neine Sausarbeit; gutes Seim. 2360 Cottage Grove Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit in einer Familie. 927 Milwantee Ave. Berlangt: Gin Madchen für Sausarbeit. Store, 217 Wells Str.

Berlangt: Caugamme, Brivatfamilie. 13 R. Clart Str., oberes Glat. Berlangt: Ein Mädchen für allgemeine Hausars it; auch Kindermädchen. 417 45. Str., nahe Langs Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 1856 Belmont Abe.

Berlangt: Gin Mabden für Sausarbeit; guter Lohn: nachzufragen bei E. Dinkelman, 188 E. 3ad-fon Str., im Liquorftore. Berlangt: Ein junges beutsches Madden für ge-wöhnliche Sausarbeit. Redgie Abe. und Legington Str., im Store.

Berlangt: Gin Mabden für Qausarbeit. 483 S. Salfteb Str. Berlangt: Deutsches Mabden, muß gut mafchen fochen und bugeln fonnen. 203 30. Str., Sudfeite Berlangt: Gin reinliches erfahrenes Mädchen oder Frau oder Anhang für allgemeine Hausarbeit; Familie von 2 Berlonen, teine Kinder, beimatbliche Behandlung. 5 Wenominte Str., am Lincoln Parl. Berlangt: Für hausarbeit, helena Thieslaut gleich borguibrechen. 5 Menominee Str. habe Ihr Adreffe berloren. Berlangt: Dabden für Rudemarbeit. Conntags

Berfangt: Gin deutsches Dabden, bas gut to en, maiden und bugeln fann. 501 La Salle Abe Berlangt: Madden für Sausarbeit; gwei in bei aurifie; feine Sausteinigung. 304 Sheffield Abe. Betlaugt: Gin junges Madden. 15—16 3afte, um r Frau behulfich ju fein. 1472 Ro coe Str., 2.

Berlangt: Ein Madden für leichte Sausarbeit. Nachzufragen im Store, 150 Biffell Str. Berlangt: 3mei Madden für leichte Sausarbeit. Bertangt: Gin Madden für leichte Sausatbeit.-Berlangt: Rettes Madden für Sausarbeit. 407 Ordard Str. bimf. Berlangt: Gefahrenes Mabden, muß alle Saus-arbeit berfteben. 624 Gebgwid Str., oben. Bevlangt: Drei Mudden filt Ruchenarbeit. 65 G. Rorth Abe., Ede Sheffield Ave.

Berfangt: Gin tüchtiges Madden für Rüchenar: beit; guter Lobn für bie richtige Berfon. 285 Dis vifion Str., Reftwarant. Berflangt: Gin Madden. 144 Clobourn Ab., Store. Berlangt: Mabden für gewöhnliche Sausarbeit. 898 Clibourn Abe. bimi Berlangte Doutides Madden filt allgemeine Saus-arbeit; guter Lobn. 4500 Princeton Abe.

Berlamt: Madden für leichte Sausarbeit. 702 R. Salfteb Str.

Berlangt: Gin beutiches Madden ohne Anhang für allgemeine Sausarbeit. 1219 Brightwood Ave. Berlangt: Dadden für Sausarbeit. 29 Lincoln Berfangt: Tücktiges Madchen für dausarteit in fleiner Framilie; nachzufragen Mittwoch Bormittag. 1548 Durming Str. Berfangt: Dabden für zweite Arbeit. 3207 6.

Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Berlangt: Gin Madden für allgemeine Saushal-ung; muß wafchen und bügeln fonnen und etwes om Rochen bertieben. Rachzufragen nach 6 Ubr lbeuds. 529 Cleveland Abe., 2. Flat. 23ablm Berlangt: Dienftmadmen. 442 33. Chicago Abe. Berlangt: Andrige arbeitigume Leute jum Bucher-auftragen, 437 Milwaufer Abe. F. Comibt. aufzupaffen: muß zu haufe ichlafen, Mrs. Rum-Sig, mobimt, Int.

Berlangt: Frauen und Madden. Banbarbett.

Berlangt: Junges Dabden, bas englifd fpricht, ur hausarbeit und in Barrei gu belfen. 380 G. Berlangt: Rodinnen, Dabden für Guns:, mer= und Ruchenarbeit, Rinbermadchen, Geicafis. und Bribathaus; foftentos. 43 R. Clart Str. Berlangt: Mabden für Sausarbeit. 412 2B. Dis

Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sanss arbeit. 1221 63. Str. Dimi Berlangt: Gine gute Sausbalterin bei einem alleinftebenben Farmer. Raberes bei Arthur Re-beidte, Wheeling, 3ll. Berlangt: Madden für hausarbeit in fleiner familie. 70 Bisconfin Str., nabe Lincoln Part.

Berlangt: Gin orbentliches Madden. 730 Couth: Berlangt: Ein tuchtiges Madchen für allgemeine gausarbeit; muß wafden, bigeln und tochen fon-ten. 1688 Budingham Place, 1.Flat. bimi Berlangt: Gutes Madden jum Rochen und Ba-iden; feine Sausreinigung, 3939 Indiana Abe. Berlangt: Mabden für Sausarbeit, guter Lohn; eferengen. 701 Milwaufee Abe.

Berlangt: Ein gutes bentiches Madden für ge-öhnliche hansarbeit. 506 Milmaufee Woe. Berlangt: Junges Mabden für allgemeine Gaus: rbeit. 949 Lincoln Abe. Berlangt: Ein Dabchen für allgemeine Sausarbeit rei in bet Familie; Flat. 4508 Champlain Abe Berlangt: Gin zweites Maochen und eines um Beidirt zu maichen. 74 Abams Str.

Berlangt: Gin erfahrenes Rinbermadden. 170 Berlangt: Butes Manden, 174 98. Divifion Str. Berlangt: Beibliches Dienftpersonal für Brivats nud Geschäftshäuser. Herrschaften kompetenteste Bers mittlung zugesichert. Rachweisungsbureau. Frau A. Maher, 137 W. Randolph Str. 22aplw Berlangt: Biele Madchen. 187 G. Salfted Etr. Frau Scholf. Berlangt: Tuchtiges Rimbermadchen, ungefahr 16 Jahre alt. 4467 Late Abe. mbi Berlangt: 500 Madden und frifch eingewanderte labden. Stellen frei fur Dadden. Drs. Beters,

Berlangt: Gin ehrliches beutiches Madden, guter Charles Schloer, 189 G. BBajbington Etr., Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit. Muß englifch iprechen. 17 Cane Blace, nabe Centre Berlangt: Madden für gewöhnliche Qausarbeit, Meine Familie. 940 Roble Abe., oben. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarboit.-373 Larrabee Str.

Bertangt: Gin boutides Mabden bon 14-15 3absen um Rimber aufzuhaffen. 488 2B. 14. Str. Belangt: 3wei gute Madden, eines für Dinings oom und eines für Ruchenarbeit. 158 Center Str. Billangt: Gin Madden für feichte Sausarbeit; Berfangt: Gin Mabchen für gewöhnliche Sausar. Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausar eit. 1790 Milwaufee Abe. Berlangt: Schwedisches Mabchen für leichte haus: irbeit, 16 Jahre alt. 25 Thomas Str. Berlangt: Dabden für Sausarbeit. 869 Milmau-Berlangt: Ein Mabden, bas waichen, fochen und bugeln fann 72 Seward Str., nabe Canal und 18. Str., Saloon. Berlangt: Madden für gewöhnliche Arbeit im

Berlangt: Gin Madden bon 1:-16 Jahren embhuliche Sausarbeit. 134 Larrabee Str. Berlangt: Madden für Saus- und Ruchenarbeit t Reftaurant und Boardinghaus. Berrichaften bi rguiprechen. Mrs. Lindloff, 128 Cipbourn Abe. Berlangt: Gin brabes beutiches Madchen, 17—18 Jabre aft, für Sausarbeit in einer beutichen fa-mille. Rachgufragen 1712 R. Clart Str., im Sarb-varestore, nabe Belmont Abe.

Berlangt: Madden für gewöhnliche Sausarbei Berlangt: Gin tuchtiges Mabchen, welches felbft= flandig arbeiten tann, für gewöhnliche Sausarbeit. 771 R. Clart Str., 2. Glur. Berlangt: Eine gute ungarifche Rochin, driftliche bevorzugt, Die int einer Reftauration ju tochen bers ftebe. Rachgufragen 190 B. 12. Str.

Berlangt: Gutes Mabden für allgemeine Sausar-Berlangt: Gutes Mabchen, am Tijde aufzumar. n. 46 G. Clarf Str. Berlangt: Bute Relinerinnen im Bud, Ede Rans bolph und Dearborn Str. und im Bictoria Tun-nel, 340 State Str. Berlangt: Ein Mädden, welches gut fochen, wa-en und bügeln fann. Referengen. 3612 Grand oulevard. mdmi

Berlangt: Röchinnen, Mödchen für Hausarbeit und zweite Acheit, Kindermädchen erhalten softent gute Stellen mit hohem Lohn in den feinlten Krivatjamilien der Rord: und Sübseite duch das Erste dents iche Bermittlungs-Anstitut, 605 R, Clarf Str. Senntags offen dis 12 Uhr. Tel.: 498 Rorth. Sdadu Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Saus-arbeit. 45 G. Chicago Ape., 2 Treppen oben. mot Berlangt: Gin Madden, auf ein Rind gu achten. 1767 R. Weftern Ave. mobimt

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. 901 R. Salfted Str. mbt Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausar-beit. 159 Bells Str. mobi Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausars beit. 161 Bells Str. mobi Berlangt: Dienstmadden bei einzelner Dame: Bohn \$4. 587 Barrabee Str. mobimi Berlangt: Gin tichtiges Madden, bas fochen, maiden und bugeln fann, guter Lohn. 322 Blue Isfand Abe. mobi

Berlangt: Röchinnen, Sausbalterinnen, Rinder-madden, zweite Madden, bober Lobn, für feine Rorbfeite-Familien. Serrichtfen belieben borgu-fprechen. Mrs. Aunge, 599 Wells Str. 2021w Berlangt: Dentiche Madden finden gute Plage bei gutem Lohn in Privatfamilien. Rachgufragen 2228 Indiana Abe. -mi Berlangt: Möden finden immer gute Stellung ei hobem Lohn auf der Sudjeite. 2736 Cottage brove Abe., Fran Kuba. Berlangt: 500 Lundsöchinnen, Brivatlöchinnen, Sauisbalteeinnen, Krivatusdochen, Jimmernadocen, Gimmernadocen, Ginderenudocen und eingelwanderte Mädden, Mädden, ich brings Guch sogleich nach Settlen: bringt Arbeitigeug mit Frau Miebelind, 587 Larrabee Ett. dertigdfen beilichen vorzusprechen. Tel.: Nard 612. 13fb3mt

Berlangt: Sofort, Köchinnen, Madchen für Saus-arbeit und zweife Arbeit, Kindermädden und einge-wanderte Madchen für die besten Pläche in den fetn-ften Familien an der Sübleite bei bobem 30bm. Frau Gerson, 215 32. Str., nabe Indiana Abe. bw Madden finben gute Stellen bei bobem Lohn. — Mrs. Gifelt, 2225 Babaih Abe. Frifch eingewanderte fofort untergebracht. I3alj Berfangt: Deutiches Madden für Ruche und Saus-arbeit; guter Lobn. 2063 R. Clarf Str. 20aplm Berlangt: Gine haushalterin auf's Land. 587 Barrabee Str. mdmi Berkangt: Madden jur Stüte bet hausfrau; -breucht nicht fochen, John \$4; tann auch heim ge-ben. 387 Latrabee Str. momi

Berlangt: Diningtoom= fowie Ruchenmabden; -Stellungen fuchen: Danner. Angeigen unter biefer Aubeil. 1 Cent bos Bort. Gefucht: Effer Rinfie Upholfterer, werftebt auch Baperbangen, Carpetlegen und Deforations-Arbeisen, minicht einen fetigen Plus. Abr. G. R., 134 R. Desplaines Str.

\$10 Demjenigen, ber mir Beschäftigung im Bholes falebaus ober Single Deliberp-Bagen ju treiben bericafft. Abreffe: Q 256, Abendpoft. Gesucht: Ein Mann in den mitteren Jahren fucht Stellung als Gartner in Brivatfamilie, am liebsten auf dem Lande. Beste Aefezenzen. Abresse; Julius Mader, 172 G. Ban Beren Str. dimi Befucht: Gin erft eingetvanberter Schla lange Beit in hamburg gearbeitet, sucht Stelle. Raberes bei John Roif, 383 Genter Str. buift

Stellungen fuchen: Manner. Angeigen unter biefer Rubrit. 1 Cent bas Wort

Befucht: Gin guter erfter Rlaffe Catebader fucht telle ober als zweite Sanb. Abreffe: T 248, Gesucht: Ein junger, gebildeter Mann, berbei rathet, der englischen und beutiden Sprache mächtig ber fein eigenes Geichalt bat, luch ergend eine ibn nigmeifeine Erflung; fann Eiderbeit fellen und dat prema Referenzen. Charles Mener, 2850 Unio Gefucht: Gin Mann jucht Stelle als Porter ober och. Abreffe R. 284 Abendpoft. mb Gejucht: Gin Mann fucht einen Blat als Tag-ober Racht-Bachimann. Ramn bie besten Referens gen bringen. 981 R. Rodwell Str. 18ablw

Stellungen fuchen: Frauen.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Befucht: Gine alleinstehenbe Frau municht Stelle Delugt: Eine auernftegenbe grau wunfar Stell als Saushalterin ober alleinige Führung eines haushalts. Abreffe 254 Bells Str., Zigarren-Store Befucht: Fran fucht Blage jum Baichen und Bus en. Berger, 2323 50. Court. Gefucht: Frau wünscht Baiden, Blatten und einmaden. 1132 Oatbale Abe. Gefucht: Röchin und Madchen für Rüchenarbeit Gefucht: Gine junge Frau mit 3 Jahre eind fucht Stelle als haushalterin bei 2B Rind fucht Stelle 5002 Morgan Str.

Gesucht: Junge Wittwe mit Sjährigem Jungen sucht Stelle als Haushälterin; wo fleines Kind ift, porgezogen. Mrs. Maher, 2943 Cottage Grove Abe. Befucht: Bajde in und auger bem Saufe, 246 desucht: Ein respektables, gebildetes Mädchen, ute Zeugniffe, wünfcht einen Blat, als Haushals erin. 364 E. Division Str., Top Flat. Bejudt: Gine Lundföchin fucht Stelle. 152 Dapton

Gefucht: Gine altere Bittme fucht einen Bli is Saushalterin. 177 Potomac Abe., Ede Leavit

Befucht: Rinberloje Bittme fucht Stelle als Saushalterin. 152 Danton Str. Gefucht: Einen Bajd-Blat und Bajde in's Saus. Ar. 19 gob Str. mbmi Mr. 19 Job St. Gefindrechende Wittwe, 31 Jahre alt, gute Geschlieftwau und Köchin, in allen Arbeiten bewondert, sindt Stelle als Daushälterin. Gehoftsikunn vorgezogen. Mrs. Mehre, 112 Sebor St., zwischen Ekindon und Jefferson, nabe Darfield.

Gejucht: Gine Frau fucht Stellung, bei nerin aufzuwarten. Drs. Gichler, 31 Clartjon neren aufzumarten. ! bei humbolot Bart. Gefdaftsgelegenheiten.

Mingelgen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.

Buie Ball-Barts, Abreffen an R. 285, Abop. Dimi Bu bertaufen: Baderei. 83 G. 29. Str. Bu bertaufen: Grocerbe, Badereis und Confectios 3u verkaufen: Gegen Baarzablung, ein gutgeben der Hardwarestore, da Eigenthümer in ein anderei Geschäft eintreten will. Abresse R 286 Abendpost.

Bu bertaufen: Gin guter Butder-Shop megen Rrantbeit. 2283 Archer Abe. 311 verkaufen: Billig, jum fortnehmen, bollitändlere Groccephore, großer Waarenborrath; Ciurcia-gung beftch aus 80 Junk Selvblings. Counters, Sbouwcafes, Scales, Cisbor, Office Dest, Thee-, kaffece und Eewürzfannen, Oeltank u.j.w.; fommt ofort. 760 M. Hartion Str. Dug unbedingt bertauft werben, fofort: Giner Der Dang undelingt bertauft werden, jofott: Einer der eifgelegenen und gut d'eigeleiden Evocete Scores uit gutem und großem Baarenvorrath, feiner Eins-ichtung, guten Bferd und Wagen, für nur \$000, illig für \$1200; fommt sofort für diese seine Ge-egenheit. 450 Bells Str.

3u bertaufen: 3m Geschäftstheil ber Stadt, ein fter Rlaffe Linshop, welcher bon 6-8 Mann be-baftigt. Abresse I 254 Abendpost. Bu berkaufen: Liquor-Geschäft mit Wholesal Rectifving Liceuz, mit \$750 Stock und Wer ür \$550 Cash. Abresse R 287 Abendpost. Bu berfaufen: Gine gute Baderei; Gig. muß Rlima wechiefn. Rachzufvagen 912 Ube., nabe Roscoe. Bu bertaufen: Saloon, wegen Rrantheit. Bu bertaufen: Gin gutgebender Saloon mit Bob= una. wegen ichneller Abreije febr billig. Raberes ung, wegen ichneller Abreife febr billig. Raperes ei Louis Albert & Son, 80 Dearborn Str., Bims mobl Bu berfaufen: Gutgebende Baderei und Stores reichaft. 167 28. Boll Str. mobimt Bu bertaufen: Gin gutgebenber Butcherfhop; bilige Diethe. Abreffe S. T. 147 Abendboft. und

Mildbepot ju vertaufen. Abreffe E 255 Abend: Bu berfaufen: Mildroute, 9-10 Rannen; gut Belegenheit für ben richtigen Mann. Raberes Bu bermiethen.

(Angelgen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort. Stod. 721 Barrabee Str. Rlubgimmer mit Piano für fleine Bereine. 145 Bells Str., Saloon. bimi

Bu bermiethen: Gin belles 4 3immer-Flat mit abezimmer. 889 R. Salfteb Str., nabe Centre. Bu bermiethen: 4 Bimmer, Badegimmer; mit ober ohne Stall. 857 B. Chicago Ave.

Bu vermiethen: Rrantheitshalber eine Landsichmiede mit Bohnbaus, Rachzufragen bei Bilb. Robu, Mannheim, Ju. 22aplw 3u bermiethen: Ein feines weues modernes 8 Bimmer-glat, mit heißwaffer, hoizung. 3. Erage, 271 Dapton Str.

Bimmer und Board. Mingelgen unter biefer Mubrit, 2 Cents bas Bort. Bu bermiethen: Gin belles Bettgimmer, \$1 wo's Gentlich. 319 G. Divifion Str., oben born. Bu berntiethen: Möblirtes Jimmer für einen an-ftandigen jungen Mann bei einer einzelnen Frau. 127 E. Chicago Abe., 1. Flat hinten. Berlangt: Boarders. 642 Union Str., hinten

Bu bermiethen: Zimmer mit Board und Bafche bei einer Bittwe. 339 Bells Str. -bo Bu bermiethen: 3mei Bimmer mit Doppelbetter it beutiche Arbeitsleute, im Binterhans; 50 bis 5 Cents per Boche. Bu erfragen 86 Bells Sir. im Bajemont, imb

Beirathegefuche. (Bebe Angeige unter Diefer Aubrit toftet für ein ein malige Ginichaltung einen Dollac.)

heirathsgefuch: Gin junger Mann, 30 Jahre alt, tatholiich, wünscht fich mit einer alteren Tame ober Bittive ohne Kinder, mit eines Bermigen, zu verseiratben, um ein eigenes Geschäft anzufangen. Bitte Briefe nehft Bhotographie einzujenden unter R 293 Abendpoft. Aufrichtiges Deirathsgesuch: Junges Madden, alleinstehend, mit Bermögen, tüchtig und ersabren im Haushalt, von liebevollem Gemuth und anstüm-biger Herfunft, wünsche, des Alleinsteins mide, die Befanntschaft eines Hern, der sich nach einem liebe-vollen, trauten heim sehnt. Abresse: A 289 Abend-post.

(Angelgen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Mathias Hub.
Deutscher Abbotat und Kotat,
20 Dearborn Str., Jimmer 200.
Alle Arten Brozesse mit Ersolg gekührt. Erbichasise und Geld-Angeigenheiten in Amerika und Deutsche land. Rollettionen jeder Art. Grundeigenthumse lebertragungen. Abstrafts examinier. 20ja, sabb, 13

Geo. R. Smith, Abvotat. Braftigirt in allen Gerichten. Lohne, Roten, Kost: und Miethsrechnungen, sowie schlechte Schul-ben aller Art tolleftirt. Keine Bezohlung, wenn fein Erfolg. Jimmer 45, 125 La Salle Str. lip,ddfa,li Senry M. Cohen, Rechisanwalt. Praftigirt in allen Grichten, Abstrafte unterjucht. Kollettionen genacht; leine Bezahlung, wenn nicht erfolgreich. Immer 84, 125 Ac Golle Str. 25mgli

Rechtsachen aller Urt fowie Kolletionen prompt feort. Golbgier & Robgers, Rechtsanbalte, Rebgie Blog., 120 Ranbolph Sin, Simmer 94-

Gela. Doufebold Loan Mifociation,

(infoeporiet), 85 Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Sincola Moe., Simmer 1, Bale Biem. Gelb anf Rabel.

Keine Begnahme, teine Deffentlichteit ober Bergderung. Da wir unter allen Sefellichaften in den Ber Staaten bas größte Kapital besigen, jo tonnen ir Gud niederigere Raten und längere Zeit gewähren als irgend Zemand in der Stadt. Unjere Gefendaft ist derganiset und wacht Sefolite nach dem dangetellischaftslane. Datleben gegen leichte wöspentliche oder monatliche Röchablung nach Begueme dietet. Sprecht uns benor Ihr eine Anleise moch ichtet. Sprecht uns benor Ihr eine Anleise moch ichtet. Sprecht uns benor Ihr eine Anleise moch bfeit: Sprecht uns, bebor 3br eine Unleib ringt Gure Dobel-Quittungen mit Gud.

- Gs wirb beutid gefprochen -Confebold Soan Mifociatton, 85 Dearborn Ctr., Bimmer 304.

Chicago Mortgage Loan Co. 175 Dourborn Str., Bimmer 18 und 19, erfeiht Geld, in großen ober Keinen Summen, uf haushaltungsgegenftande, Bianos, Pierde, Ma-en fobie Lagerhausicheine, ju iehr niedeigen Ra-m, auf irgend eine gemünicht Zeitdaner. Ein eliebiger Theil bes Datiebens fann ju jeder Zeit uruckgezahlt und baburch bie Jiefen Berringert wers ven, Kommt zu uns, wenn Ibr Geld nötbig babt.

Chicago Mortgage Loan Co., 175 Dearborn Str., Bimmer 18 und 19, ober 185 B. Mabijon Str., nordweft-Ede Salfteb Str., Zimmet 205. 1lapij

Get zu ver leiben
auf Möbel, Bianos, Bferbe, Wagen u. f. w.
Aleine Unieche, Wagen u. f. w.
Leine Unieche, Bagen u. f. w.
Pleine Unieche Degialfät.
Wir nehnen Ihmen die Möbel nicht weg, wenn wir die Anleibe machen, sondern laffen biefelben in Ihrem Best.
Wis and die Anleibe wachen, sondern laffen biefelben in Ihrem Best.
Wir dahre der die Geschaft
in der Stadt.
Alle guten ehrlichen Teutiden, sommt zu uns, wenn Ihr Best der Best der in der Stadt.
Alle guten ehrlichen Deutiden, sommt zu uns, wenn Ihre Best der interverließ finden, bei mit vorzusprechen, ehe Ihr ansberweitig hingebt. Die sicherste und zuverlässigste Bedienung zugesichert.

M. S. French, 128 La Calle Str., 3immer 1. 29m31i Wenn Ihr Gelb zu leihen wünscht uf Möbel, Bianos, Bferbe, Bagen, tutichen u.i.m., iprecht vor in ber Dfeice ber Kinet in ber Dfeice ber Kinet ist Mortaga e Zoan Co. ut Mobel, Bianos, Pferde, Wagen, utichen u.i.w., iprecht vor in der Ofice der Ribelith Mortgage Loan Co. Geld gelieben in Beträgen von 25 bis 210,000, an niediglichen Naten. Rompte Bedienung, obse eiffentichkeit und mit dem Borrecht, das Eucrigenthum in Gurem Beff derbeidet. Fibielit Wortgage Loan Co. Inforportit.

94 Baibinaton Str., etker Flur, zwijchen Glarf und Deatborn,

ber: 351 63. Str., Englewood.

ober: 9215 Commercial Abe., Zimmer 1, Columbia Die befte Gelegenheit für Deutiche, welche Geld auf Möbel, Bianos, Pferde und Bagen leihen wollen, ift zu uns zu tommen.

Bir fin b felber Deutiche und machen es fo billig wie möglich und laffen Euch alle Sachen zum Gebrauch. 167-169 Baibington Str.,

wischen La Salle Str. und Gifth Ave., Zimmer 12. geben, wenn Hor billigeS Geld haben fönnt auf Möbel, Kianos, Pferde und Wagen, Lagerdaus-lákeine von der Northveftern Mortgage Loan Co., 519 Milwaufee Coe., Jimmer 5 und S. Offen dis 6 Uhr Abends. Geld rüdzahlvar in be-liebigen Beträgen.

fofort billig, reell und ficher geordnet. Berichwiegen beit Ehrenjache. Feinste Empfehlungen. 30mgfaboln Geld gu betleiben, 5 und 6 Progent. R. 8, 63. N.

Pianos, mufifalifde Juftrumente. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Bu bertaufen: Großes aufrecht fiehendes Cabinete Giano. Bargain für Baar, 544 Bells Str. Bu verfrufen: Guft neues Upright-Biano, billig. 1530 22. Str.

Bobel, Sausgerathe ze.

(angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) "Bu verkamfen: Ein Parlor-Set, 7 Stud, 1 Betts ounge, 2 Bettitellen, 1 Garland Deizofen und ans verest mehr. 81 Bowell Abe. dmi Bu berfaufen: Gine Gisbor, \$2.50. 56 Rees Str., Saushaltungsgegenftande billig gu vertaufen. 447 Geogwid Str., 1. Flat. 18a,1m Mobel, Defen und Teppiche. Billiger als Die bil=

Mugeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Dug berfaufen: Bum Fortmoben, geofactige

pinter 47 Bebster Abe., oder fragt Clybourn Abe.: Rondukteur nach "A"=Straße. 18ap2mt

Muß verfausen: Jum Fortmoben, gegand von Burcht-Butcher-Einrichtung und Gvoerry-Einrichtung; auch Barvarb sowie Rierd und Wagen; verfause einzeln; spottbillig, 406 B. San Buren Ste., offen von 10 bis 4 Uhr. Bu betfaufen: Gin Fiping Dutchman, 607 28. - ju jon 9 bis 12 Uhr, Chemifche Bajamunneren & Gregel & 23uplmt 23uplmt

Bericiene Sundert "Sehop Morn und Seconds band" Dinings. Offices und Galoon-Stüble. Alle Gorten, im Areife baritrend von 10 Cis. bis \$300 jeder. The Bundwid-Balfe-Collender Co.. 263 und 265 Babajh Ave. 29malm

Bu vertaufen: 75 Schaufaften, billig. 110 Sigel Str., nape Belle. 6ap2hut \$20 taufen gute neue "Sigharm":Rabmaichine mit fünf Schubladen; fünf Jahre Garantie. Domestic \$25, Krw Homes \$25, Singer \$10, Wheeler & Wilson \$10, Elbridge \$15, White \$15. Domestic Office. 200 S. Dastic Str., Abends offen. Ober 209 State Str., Ede Admis, Jimmer 21.

Pferde, Bagen, Sunde, Bogel zc. (Angelgen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Bort.) Muß berfaufen: 3' gute Pferbe, billig. 479 Dug berfaufen: 3mei gute Bierde und ein Bugghbierd. 578 Baufing, mabe Milmautee 340 faufen junges Pferd, billig für \$75. \$15 faufen ein gutes Pferd, billig für \$35. Bu bertaufen: Gutes Topbuggy, fpottbillig. 147 Bu verlaufen: Reuer Farmer-Bagen, Bjerde und harnes. 2516 Milmaufee Mbe. Dimido Bu berfaufen: Rapageien, boppelgeibföpige Megis faner 3u \$4; Ranatienbögel ju \$1.50; Goldfijde ju 10c. Ruemfers Bogel-Store, 217 Madijon Str., nade Franklin. 9aplmt Gentren. 9aplmt
Geine megifanifche Donbetgeibtopf-Pappageien, 33 per Stid; bedtuftige Beibchen 35c per Stid; Golb-fiiche 8c ber Stid. Alle anderen Sachen ebenfo billig, Atfantie & Pacific Bird Co., 197 Mabijon Str., 30mphin

Gefdäftstheilhaber. (Angeigen unter Diejer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Partner verlangt: Anftunbige Berjon mit etwas Rapital bei alleinfebendem Rann in einer Subur-bam Confectionerb und Reftancant; qute heimath; Ginlage gefichert. Abreffe Z 249 Abendyoft. Berlangt. Ein burchans guter Beichäftsmann, melder ber englifcen Sprace bollftanbig machtig ift, um als Bartner einem Decovator-Gefchaft beis utreten. Abrefie R 297 Abenbon. Berlangt: Partner für gubgebenben Saloon nebit balle, muß 2150 Gelb baben und fichig fein, die Bar felbit zu teiden; berbeiratheter werdesogen. — 103 2B. Chicago Abe.

3. B. Billon, 390 State Str.
12 feinfte Cabinets und ein 11 bei 14 Portrait &.
Bilber fohrter und vergrößert.
Conntags offen.
50411

Grundeigenthum und Baufci. Mageigen unter biefer Aubril 2 Cents bas

Lotten! Lotten! Loften! Erandischen win 10 5
50 Dollar das Stüd in Reitsbille, Chart Coun
Wisconfin, woleicht feit dem 1. Hebenar 1895 in
300 Latten derkauft worden fins. Weigliches Doland im horzen Pfisconfins, won flod dis In
der Aler. — Longiaffige fleine Aaton, Fteilider3. Thums & Ca. empfessen idee Stabilitée des
in Reitsville, Wis., um dem Werth-idver untligenden Faundandereien zu erdoben, was das immeliehe
Kunpland der won Adahofe und 10 Affinisten dom Courbonse inniversation. And viterren mit
diese Kunplands und men der den der der der
diese Kunplands den men keidne den der der ten vom Courboure entjernt, mas vijectres wit viel Euplifte blog uns beideankte Zeit von 18 bis 50 Bollars des Sind. – Boll gardnitzte Belutitel und übikalfe werden jogleich beim Verkule Idennitzt, jowie Zebermann, der Zoiten für oper übet 30 fauft, ein Freitide den Gbiorge nach Aribs-ville und zuräß übergeben. – Keisville dar eine Broilferung von 4000 Einwodstern, ih durchgebend geichäftlich lebbaft, dar viele im Vetriebe sich beifind liche Kadrillen, grobe Gelchäfte, Banten, Hofels, elektriche Beleuchtung, Kafferwerte, V Reilen woll Trottoits, mehrer Eijendahune, und wirde bis liche Fabriken, grobe Gelchätte, Vanken, optis, elektrische Beleuchung, Bafferente, 20 Meilen weite Trottoirs, mehrere Effenbahnen, und mitde bie Stadt, mit ihrer Gunfortablen Einrickung einer Einwohnerzahl von über 30,000 bodiftens entiprechen. Die genannte Frema empfiehlt bogingliche Fraunland unter gintigen Redingungen. Das Machsthum ist ein enormes, der Grund und Boben anerkannt fruchtbar, und muckden Fruner, die von uns Farmen eignen, mit ihren Heldrichkelt in der Columbischen Melaunskellung im Jahre 1893 in Chicago mit erfen Areifen prämier, was gews von der Ertouglich und von der Ertougliche in von der Glünglich und der Schaffen der Anteren der Glünglich und der Ertouglich der und von der Glünglich deler. Der Fluß Bisch Rieber das Allema ist ein anerkannt gutes und geinders, und verkung int in anerkannt gutes und geinders, und verkung deichenem Kaufe Iedermann eine freie Fahrefarte von Glünglich geder Abengablungen, iswie nach geichenem Kaufe Iedermann eine freie Fahrefarte von Glünglich führtrie Lüngler, Madpen und inntige Karten. Alle Anfrogen zu richten an M.
2. Moums & Go., 163 Mandolph Etc., Ede Li Saule St., Jinner 6 und 8. Nairer Office ist ichge ich offen den 9-5 liber Dienstag, Donnerstag und Saulte Ert., Jinner 6 und 8. Nairer Office ist ich 2 mit ge bis 9 Uhr Wbends. 16a, ploboja, Im.

Samstag je bis 9 Uhr Abends. 16a, bivoja, lin 55,000 Ader qutes Harthoff-oranikand in Macardon County und in ikolichen Theif von Lincoln County, Wescoufin, su verloufen, bei der Litte Land Company, von gewonnte Company der Grone County, Wiscoufin. Oben gewonnte Company der in der Abende Litter Abende Litter Land County, Wiscoufin. Oben gewonnte Company der in der Abende Litter Land County, Wiscoufin. Ober gewonnte Company in der in der Abende Litter Land Litter der Abende Litter L

Gine fleine beutide Rolonie. Gin iconet Rompler bon 5000 Adern froies, frucht bares Brairieland, ichmarger Boden, bon Chicago, in Studen bon 40 Adern, & baar, warts ift gu berfaufen ju 30 ber Ader, & baar, Reft 6 Prozent. Gifenbabn und Seiten-Trad auf bem Land - ausgezeichnetes Rlima - millen in 4 Bochen bertauft merben. Abreifert: A. Bonien, 502 Teutonic-Gebaube, Chicago. 18aplmibofabi Zeitwieresevande, Chicago. Ikaplinthojabi Zu verlaufen: Hüglich bint Clark Str., an und nabe Lincoln und Southport Abe, und Lotten auf leichte Abyahlungen in allen Richtungen ger Jews. Politändige Farmen in allen Toffend Dlinois, Wisconfin und anderen Staate billi verlaufen ader gegen biesiges Eigenthum zu kanischen. Wer Harm, daus oder Lotten verlaufen will oder bertaufchen, Oeld auf Hypothef iucht oder anklegen will, wied es vortheilbaft finden, sich ichtiftlich oder mindlich an und zu wenden. — Schmidt & Eifer, 219 Lincoln Abe, noch Weschuch und Larrabee Str., Telephon: North 408. — Abends offen von 7 dis Vide. Billigfte Bauplätz in der Stadt. \$5 Anzahlung, \$5 pro Monat, von \$350 aufwärts. Wufferleitung, Hdyngsknale, Seitenwege, Baume, Laternen, u. j. w. nur 54 Meilen von Zentrum der Stadt. Zu erfragen dei Bode & Co., Offices: Room 65 Kan-bolph Str.. Boom 71, ober Elfton Ave. und Bro-flyct. Zoden Rachmittag und Sountag, Cilon Ave. Clectric Car dis Project. Ave. 13a,lun,idda \$300 Baar, Relt auf lange Zeit faufen zweitlödi: ges Haus und Stall, 1041 Molfram Str., gepfla-ftette Straße, Cement-Trotfoir. Ein großer Bar-gain. Nor. R. 281 Abendpoft. Bu bertaufen: Lot, und 2ftodiges Framebaus an remont Str., \$2200. nur bis Camftag. M'Roje,

Shone Bau : Lotten an: Abdison, Baulina und Moodfibe Avenue. Leichte Abzahlung. Breis \$1100 und aufwarts. 10 Brog. baar. Sewer, Waffer, Gas, gepflasterte Straße. Reine Afchments. - 2miljobf Roeft er & Jan der, 60 Tearborn Etr. Iweig-Office: 1935 R. Baulina Str.

Saufer und Farmen. Beftgelegene Saufer und often (nabe Bferbebabn) fpotibilig, fleine Angab-ing. Grundoigentbumsanleiben, farmen gu bertaug. Grundeigenthumsanleihen, Farmen gu berte und jum Umfaufch gegen Staufeigenthum fe Sand. John Genry Scheber, 1039 Rose 3u bertaufen: 3mei 7-Zimmers-Frameschufer. Brid Bajement, Bade-Zimmer, alles mobern, Etrake gepfinftert, Woodibe Wee, nabe Lincoln Wee, 23000. Rleine Baarangablung, Met monatich, Etra, Jinjen Kocfter & Zander, 69 Dearborn Str. Amailjodf

Bu bertaufen: Borgugliche Bargains, bier breis dige neue Bridbaufer (moderne Ghats), 901 bis 1909 Elfgrove Ave.; Preis \$4050 und \$4150; E. Bedingungen. Rachzufragen B. D. Giefecke. Milwaufea Abe. 3n berfagien: Gin Saus, guter Geichäftsblag für Saloon; 3 Stod und Bajement nebft einer engrensenben leeren Bauftelle. B. 531 Redie Abe. und 22. Str.

Bu bertaufden oder vertaufden: 350 Ader Farm gegen Stadt-Gigenthum, Preis \$9000. Rachgufragen 150 R. California Abe. 20aplm Bu berfaufen: 3wei Lots und gweified. Bodftetu-baus mit Bajement und Stall, mit Badojen, für Baderei geeignet. Billig für Baar, 619 12 20. 18alto

Mergtliches. (Ungelgen unter biefer Aubrit, 2 Gents das Bort.) Dr. Sutters Antischtische Bomade. Das beste Oritmittel für allertiei Hautausschläge sowie Grindfopf, Flichten, Eiterbläschen an Erfen und Rinn, offene Geschwüre u.f.w. Mütter, deren Ainder die Soule beinden, halten deren Röhe rein und frei durch den gettweiligen Gebrauch diese Momade. In doben in allen Apotheken. Breis 25c die Bog. 1sp.dola.dm Chicago hebanmen-Justirut, 833 12. Str. Bibb.

Tas Aublitum verlangt inimer mehr die Beicheftig gung von Frauen in Bejug auf hebammen, was na-türlich zur Folge bat, daß uniere Gradwirten voul-findig mit allen Sachen befannt fein mufflen. Frib-abris-Rurjus beginnt ben 1. Mai. Dr. Auguste Schmätel, Präfidentin. Frau C. C. Saeufer, Frauenarst und Ecburtshefe ferin, ertheitt Rath und hilfe in allen Frauens frantheiten. 291 Bells Str., Office-Stunden 2-3 lihr Radmittags. Frakentrantheiten erfolgreich behan-belt, Währige Erfahrung. Dr. Rößch, Jimmer 20, 113 Abans Str., Che von Clark. Sprechtunden von 1 bis 4, Sountags von 1 bis 2. Geichlechts. haut-, Blut-, Rierens und Untersleibs-Krantheiten ficher, ichnell und dauernd gebeilt. Dr. Ehlers, 108 Bells Str., nabe Chis. 27otbio

Eburtshelferin. Bribatheim, Ar. 277 Schamid Str., nabe Divifion. Empfelse Frauenidus. Bebandelt alle Frauenfrantheiten. Erfolg garantiet. 28m3lm

Berfonliches. (Angelgen unter biefer Anbeil 2 Cent bas Bort.)

Alexan ber S Cehe im hol i geiell gent ar, 93 rud 35 rift der, 3immer 9, deing tragend eine auf die eine gent ar, 93 rud 95 rift die, Jimmer 9, deing tragend etwos in Erfabrung auf drivatem Wege, untergioch alle unglidichen Fomiliemerdältniffe, Gebeinabejälle u. f. w. und jammelt Beweise. Diedefahlt, Räubereien und Schwindeliem verden nutresstützt und die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen. Anziptische auf Schabenering für Verlehmugen, Ihnglidsfälle u. del, mit Erfolg gefrend genacht. Freier Rath in Rechtsiachen. Wir find die einzige deutsche Anziptischen und Chicago, Sonntags offen bis 13 Uhr Mittags.

Löhne, Roten, Miethen und schlecke Schulden alle Art sofort folletiert; schlechte Wiether dinaufzeicht; feine Bezohlung ohne Erfolg; alle Hille werden vormt beforgt; offen die Alpe liede verden vormt beforgt; offen die Alpends und Scantags die Ihr Wends und Scantags die Ihr Kends und Scandant foller der Kationals von die Freichen Engelich, Dentich und Scandant foller, Roten, Miethe, Soulden und Ansprücke

Alle Arten Doararbeiten fertigt R. Cramer, Damens frifeur und Bertudenmacher. 384 Rarth Ave. 19ialt

Englische Sprache für gerren und Tamen in Alem-flassen und beivat, jowie Buchalten, alle Gan-belsjächer, befanntlich am beiter gelehrt im Rorths-west Ebicago College, Prof. George Inssen, Krinz-zipal, 922 Milwauter Woe., mischen Albland und palling Lags und Abends. Preise möhig Asginnt jett. lett. 16.09dpfa, bw
Unterricht in Gnoliss für erwachtene Teutide, 12 per Monat, Auchsubrung, Stenggraphie, Zeich-nen, Könen u.l.m. 34. Dies in bester als Down Loven Schulen. Offen Tags über und Abende. Besucht uns oder schreibt wegen Jiefular. Zimmer und Ken sire Studenten. Bestunt jett. Kiffen 3. Bulfinek College, 465—467 Milwaufer Abe., Ede Chicago Live.

Berichiedenes.

(Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bas Bort.) Berloren Um 19. April in Late Birto, 7 Edlafit mir Rameusplatte; gegen Belobnung abjugeben, i. 1223 George



Official Publication.

ANNUAL STATEMENT of the GRAND RAPIDS FIRE NSURANCE COMPANY of Grand Rapids, in the State of Michigan, on the 31st day of December, 584: made to the Insurance Superintendent of the State of Illinols, pursuant to law:

Amount of Capital Stock paid up in full \$ 200,000.00 alue of Real Estate owned by the Loans on Collateral Security...... Cash on hand and in Bank..... miums in course of collection and

Gross claims for Losses, upon which no action has been TOTAL LIBOURINGS.

INCOME.

Premiums received during the year, in 208,620.61 est and dividends received during

Total Expenditures..... 178,293.59 Total Risks taken during the year in \$2,874,397.00

Total amount of Risks outstanding .. \$19,939,525.00 JOHN W. CHAMPLIN. President.
W. FRED. McBain. Secretary.
Subscribed and sworn to before me this 16th day
January, 1895.

Clerk of the Circuit Court in and for
Kent County, Michigan.

year in Illinois.
Total Losses incurred during the year

ANNUAL STATEMENT of the LUM-BERMEN'S INSURANCE COMPANY of Philadelphia, in the State of Pennsylvania, on the 31st day of December, 1894: made to the Insurance Superintendent of the State of Illinois, pursuant to law:

Amount of Capital Stock paid up in full \$ 250,000.00

Value of Real Estate owned by the | Company | Comp on hand and in Bank....st due and accrued .....iums in course of collection its due and accrued ... \$218.00

Total gross amount of claims for Losses...... Deduct Reinsurance and Salvage claims there outstanding risks.

Due for Commissions 108,687.00 sions and Brokerage.

Amount reclaimable by the insured on Perpetual Fire Insurance Policies... 229,391.28 All other liabilities... 1.751.17 Total Liabilities..... \$ 357,430.86 Premiums received during the year, in 154,783.39 Interest and dividends received during the year ents received during the year..... mount received from all other sources 47,683.67 Total Income...... \$ 206,218.29

EXPENDITURES. ....\$ 83,804.51 44,117.22 6,167.05 Total Premium received during the

year in Illinois \$25,741.26
Total Losses incurred during the year in Illinois \$16,378.22
Total amount of Risks outstand ....\$19,400,998.00 Lewis Davis, President.
OLiven H. Hill, Secretary.
Subscribed and sworn to before me this 12th day
January 1895.
HENRY F. REARDON,
Notary Public. of January 1895. [Seal.]

Official Publication. ANNUAL STATEMENT of the WIL-CITY FIRE INSURANCE COMPANY of Brook-lyn, in the State of New York, on the 31st day of December, 1894: made to the Insurance Superin-tendent of the State of Illinois, pursuant to law:

Value of Real Estate owned by the Company . \$ 699,000.00 Loans on Bonds and Mortgages . 334,550.00 227,800.50 State, City, County and other Bonds... Bank Stocks... Other Corporation Stocks... on hand and in Bank..... 21,125,12 7,260.93 rest due and accrued......niums in course of collection and 65,636.74 5,780,07 2,056.18 transmission
Rents due and accrued
All other assets
Unadmitted assets
Total Assets . 01,425,536,54

osses resemble pany.

Total gross amount of claims for Losses. \$58,464.18

Deduct Relinsurance and claims thereon. 8,453.67 497, 279, 69 Total Liabilities. ... 612,742,30

Premiums received during the year, cash \$ 584,934.88 interest & dividends rec. during the year 32,074.22 Rents received during the year 19,509.47 EXPENDITURES. \$ 295,481.15 ing the year ...... \$ 49,230.00 Total expenditures..... \$ 588,116.59

MISCELLANEOUS.

Total Risks taken during the year in Illinois
Total Premiums received during the year in Illinois
Total Losses incurred during the year in Illinois.

\$3,535,056.00 Total amount of Risks outstanding . \$116,565,945.00

# Schuldbuch des gaffes

Don Georges Sonet. (Fortfegung.)

"Um fo beffer," feufzte herr be Ro-quiere, ein fehr hubscher junger Mann von etwa fünfundzwanzig Jahren, ber es verstanden hatte, im Berlaufe bon gang turger Zeit fein Rapital nicht menig zu verringern, "ba hat fie noch ei= Grund mehr, um auf abiduffige Bahnen zu gerathen."

"hoffen Gie barauf nicht, befter Freund," erwiderte Samuel. "Sie wird für ben Augenblid von ber Familie wohl gehütet, und was die Zu= funft anbelangt .... fie ift bie Braut if res Betters, bes Grafen Bloerne."

"Meinen Gie ben Marineoffizier?"/ "Ja, ber jett in Tonfin ift, fast ive ber Pfeffer machft, aber mit bem nun eben einmal gu rechnen ift."

"Sobalb er guriidtehrt, mache ich ihn zu meinem Bufenfreund," erflärte Roquiere. "Mittlerweile fällt Ihnen, Bernheimer, die Aufgabe gu, mich Frau be Saint-Maurice und ihrer Tochter borzustellen, sowie fie an unfrem gefellschaftlichen Horizonte auftauchen." "Das will ich gerne thun. Das wei=

tere ift bann Ihre Sache." "Davüber laffen Gie fich teine

grauen Saare madfen." In ber barauffolgenden Boche mur-

ben bie Sugenotten gegeben. Aber Enbia lag nichts an bem berrlichen Werte Megerbeers. Für fie hatte Die Dper bon nun an einen gang anbern Ungie= hungsgrund als ben ber Instrumente und Stimmen: bas Staunen, bas burch ben Buschauerraum ging, wenn fie fich zeigte, Die vielen Blide, Die ihre Schönheit auf sich zog, beschäftigten ihre Gedanken. Die Tone, die sie zu hören befam, beftanden in dem Flüftern ber Bewunderung und bes Lobes, in bem nicht ein Migflang gu bernehmen war, benn fogar bie Frauen fühlten fich bor Lydia entwaffnet, in ber fie, fo-Illinois. \$2,874,397.00
Total Premiums received during the \$39,380.15 lange fie noch junges Mädchen war, feine Rioalin gu fürchten hatten.

Diesmal mußte man, wer bie Da= men waren. Schon im erften Zwischen= att hatte fich Samuel Bernheimer zu ihnen gesellt und ihnen bereitwillig über bie hervorragenbften Berfonlich= feiten unter bem Publifum Mustunft ertbeilt.

.Man beschäftigt fich ungeheuer viel mit Ihnen," fagte er gu ber Grafin, "und die Schönheit Ihrer Tochter erzeugt eine wahre Revolution in allen Bergen. Wenn ich fammtlichen Anfor= berungen, mit benen man mich befturmt, Folge leiften wollte, hatten Ste balb bas ganze Theater in Ihrer Loge."

"D, ich bante beftens bafür. Wir wollen gar feine Beziehungen antnuipfen. Sie miffen, wie gurudgezogen wir mit meiner nichte leben. Solange Therese sich nicht bazu entschliegen fann, Gafte bei fich gu feben, burfen Sie und niemanb borftellen."

"3ch möchte Sie tropbem erfuchen, mit einem meiner Frounde, bem ich bersprochen habe, ihn in Ihre Loge zu bringen, eine Ausnahme zu machen. Er ift ein liebenswürdiger, netter junger Mann, und ohne Sie gu geniren, wird er Sie unterhalten."

Im nächsten 3wischenaft führte ber Bantier ben Marquis be Roquiere bet ben Damen ein. Der junge Mann hatte fich bon biefer Borftellung ein ungeheures Bergnugen beniprochen, wurde ober balb eines andern belehrt. Er fand bie Damen amar höflich und ein= fach, aber fehr fühl, fo baß fein Bes plauber feinen Widerhall fand. So leicht er auch sonft intim wurde, hier mußte er fich gestehen, baß es fcmet halten murbe, mit ber Grafin naber bekannt zu werben. Indeß entschäbigste er sich für die steife Aufnahme baburch, bag er bie Tochter bewunderte, und nachher berficherte er ben Freunben im Rlub, daß die Rreolin in ber Rabe noch entzudenber fei, als bon weitem. Rur, meinte er, ein wenig bumm muffe fie fein, ba er nichts aus ihr habe herausbringen tonnen, als ein furges "Ja" ober "Rein". Er fei= nerfeits machte auf Lybia einen bochft umbebeutenben Ginbrud, und bei ben mehrfachen Belegenheiten, mo fie ihn traf. ließ fie ihre Mugen gleichgiltig

über ihn binichweifen. Im tommenden Commer gingen bie beiben Damen mit Therese nach Deauville. Erft ber Berbit brachte fie wieber Amount of Capital Stock paid up in fall \$ 250,000.00 nach Baris jurud, und ba Madame be Gaint-Maurice bei ben erften fallen. ben Blattern über bie Ralte gu jam= mern begann, fah fie ber Winter mieber in ber Billa von Beaulieu. Sier athmete Fraulein Letourneur wieber

out. Das Leben, bas fie und ihre Anberwandten im verfloffenen halben Jahre geführt hatten, war für bas junge Mabchen eine Qual gewesen und hatte gu allerhand fleinen Reibereien Beranlaffung geboten, bie burch bie Berichie= benartigfeit ihrer Geschmadsrichtungen und ihrer Reigungen hervorgerufen worben waren. Mutter und Tochter batten fich, wenn auch nur in beicheibe= nem Dage, bem gefellichaftlichen Tretben ber großen Welt hingegeben, mab= rend bie Richte auf ihrer ftrengen Burudgezogen'heit beharrt hatte, und fo fonnten Meinungsverschiebengeiten bin und wieber nicht ausbleiben. Therefe hatte fo viel als möglich bie Bege geebnet, indem fie ihre Bunfche benen ihrer Gafte unterondnete, aber es batte fie tief geschmergt, um Bergnilgungen

willen, bie ihr fo nichtig schienen, beftonbig fich felbft überlaffen gu fein. In Beaulieu ftimmten fie wieber alle gur großen Freude Therefes barin ibberein, möglichst fiell leben zu wollen. Mehrere Wochen hindurch gingen bie Damen nicht einmal aus. Gines Tages ieboch war bas Gespräch auf Monaco getommen unb Fraulein Letourneur felbit batte vorgeschlagen, bas Schloß

und an jenem Rachmittag mar es gemefen, wo Lybia in ben weiten Räumen bes fürstlichen Palais bem Marquis Birani begegnete.

Damals beachtete fie ihn faum. Gie bemertte gwar, bag er ihr folgte und ihr flammenbe Blide gumarf; baran war sie jedoch seit lange gewöhnt. Enst bei der zweiten Begegnung, als sio mit Leila Blumen pflädte, würdigte fie ibn eines Gebantens. Die Gragte feiner haltung und fein fonniges Lacheln fielen ihr auf; er mar einer ber bubicheften Menichen, Die fie je gefeben hatte, und erinnerte fie an bie Topen ihrer Beimath. Er befaß biefelbe blei= de Gesichtsfarbe mit ben warmen Fleischtonen bes Gubens, basfelbe buntle, lodige Saar, bie tohlichwargen Augen, und in feinem gangen Auftresten bas aristofratische Sichgehenlaffen eines für bas Bergnügen und ben Mü-Riggang Geborenen. Sie bachte an ihn. Und in ihrem Bergen, bas nur auf bie Flamme harrte, an ber es fich entgun= ben fonnte, fachte ber Italiener ploglich eine beiße Gluth an. Lybia fühlte in fich eine Empfindung erwachen, bie fie nicht für möglich gehalten hatte. Der garbliche und ruhige Raimond hatte fie faft gleichgiltig gelaffen. Gin blaffes Geficht, bas immer wieber in ihren Traumen auftauchte, ruhrte ihr Innerftes auf.

Um folgenben Tag blieb fie gu Saufe. Aber bon einer binter Bebuich berborgenen Terraffe aus entbedte fie ih= ren Berehrer, ber um bie Billa berum= fcmeifte. Das Bewußtfein, bag er fich mit ihr beschäftigte, wie fie fich mit ihm, belebte ihr ganges Befen mit unnennbarer Freude. Unbabig, ihr Ge= heimniß für fich zu bewahren, vertraute fie fich noch am felben Abend ber Mu= lattin an.

"Du, Leila, ber icone Frembe, bem wir geftern auf bem Bege bon Saint= Sofpice begegneten, ift wieber bage-

Die Mulattin erhob ihre bunteln Mugen zu bem jungen Mabchen. "Woher wiffen Gie bas?"

"3ch habe ihn von ber fleinen Terraffe aus gesehen. Er ift eine Beile auf und ab gegangen, wahrscheinlich in ber Soffnung, mich gu Beficht gu be= tommen. Dann hat er fich auf einen Felfen gefett und lange gewartet. Um fechs Uhr nahm er wohl an, bag ich nicht mehr ausgehen wurbe, weshalb er fich entfernte."

"Sie muffen nicht an ihn benten, Bebieterin," fagte Leila.

"D, es macht mir Spaß, ihn gu beobachten. Dabei ift boch nichts Schlimmes. 3ch weiß ja nicht einmal, wer er

"Wenn es Ihnen Freube macht, merbe ich es zu erfahren suchen." "Ja, fieh, bag Du herausbringft,

wer er ift; er nuß in Monte Carlo mohnen. Um barauffolgenben Zag fam er nicht. Lybia empfand bittere Enttäuichung barüber und zeigte fich gereigt und launisch. Um Abend beim Austlei-

ben fagte bie Mulattin gu ihr: "Seute, Gebieterin, haben Sie ben Fremben nicht geleben." "Woher weißt Du bas?" ragte Chbia enftaunt.

Beil ich ihn auf bem Bege bon Saint-Sofpice traf. Er hat mich angesprochen!" "Das hat er gewaat!"

"Bas ift babei? Gine arme Stlabin wie ich gahlt nicht! Er wollte wiffen, wer Sie find und moher Sie ton Er hatte errathen, bag Sie nicht aus Europa stammen."

"Und was haft Du ibm ermibert?" "Daß er Gie in Frieden laffen foll und baß Gie nicht mehr ausgehen merben, folange er fich hier herumtreibt." "Was meinte er bagu?"

"Er flehte mich an, Ihnen ichreiben gu burfen. 3ch fragte ihn, ob er ber= rudt fei. Dann hat er lange in mich hineingerebet und ichwur mir ein über bas andre Mal gu, bag er auf ben Tob in Sie verliebt fei.... als ob bas ein Wunder mare.... Schlieflich fagte er, ehe er mich verließ, daß er gegen je= mand feinem Bergen Luft machen muffe und fich beshalb entichloffen habe, an mich zu fchreiben."

Die Mulattin lachte laut auf. "Un mich. Die ich nicht lefen fann! Bas foll ich mit ben Briefen! 3ch

werbe fie ins Meer werfen." Lybia erwiderte fein Bort. Gie blieb nachdenklich, und als es Mitternacht fchlug, faß fie noch immer zu Fugen ihres Bettes im Lebnftuhl, mit gerungelten Brauen und ftarren Bliden.

Der Italiener führte feinen Borfat gu fchreiben aus, und Lydia las ben Brief. Gin Wort bon ihr hatte genügt, um bie Mulattin gu veranlaffen, ihr bie Beilen einzuhandigen, aus benen fie erfuhr, baß ihr Berfaffer Emilio Girani hieß und Marquis war. Mber fein Titel ließ fie talt; mare er aus bem Bürgerftanb gemefen, bas Geheimnißbolle, bas ihn umgab, bas Abenteuerli= de feiner Unnaberung hatten trobbem bie Gebanten ber Rreolin ju ihm bingezogen. Er war ber poefieumwebte Ilnbefannte, ber im Berborgenen ichmach= tete, ber fie aus ber Gerne anbetete: er war ber Selb eines Romans, beffen Blätter fie zagend und heimlich umwandte, um, wie fie fich bornahm, fie raich wieber ju fchliegen, fobalb ber Inhalt zu feurig zu werden brohte.

(Fortfehung folgt.)

Reuer Dining-Car-Dienft. Es ift ein Bergnügen, bas hinzutommen einer weiteren wichtigen Berbesserung zu bem ichon ohnehin so tüchtigen Augbeent ber Mickel Plate-Bahn zu bemerten. Der Tinings-Car-Dienst dieser beliebten, billigen Pahulinie ist fürzlich vergrößert worden, sodaß auf Aug Ro. 6, ber von Chicago räglich um 2 Uhr Nachm, abgeht, Mittagessen, und auf Jug Ro. 2, ber Chicago täglich um 9.20 Rachm, mit direkten Berbinbungen nach New Jork und Bosten verläßt, Frühstüd und Mittagessen, servirt werben wird. Krühstüd und Ge ift ein Bergnugen, bas Singnfommen effen, servirt werben wird. Krühftid und Mittagessen wird auf Zug No. 5, der in Chi-cago um 9.85 Uhr Nachm., von New Port und Boston antommt, servirt werben. Wegen voller Auskunft hinsichtlich Nouten, Katen, Karten. Kabrylänen u. i. w. wendet Englich Marsmall S. Dungos, President. 3
21 besichtigen. Da es sich um eine wes boller Ausfunft hinschlich Routen, Raten, Kaftplänen u.s.w., wendet Euch an of January, 1895. Com. for Illinois in New York.

[Seal.]

One for Illinois in New York.

Befdicte der Ginwanderung.

Bom Finangbepartement ift ein um= faffender, geschichtlicher Bericht über bie Einwanderung veröffentlicht morben, ber ein genaues Bilb über bas Anschwellen und Burudtreten ber Ginwandenungsfluth in ben letten fiebzig Jahren gibt.

Umbliche Mufgeichnungen über Die Gimmanderung murden zuerft im Jahre 1820 gemacht. Die gesammte Ginwanderung betrug in diefem Jahre -8365 Personen. Im nächsten Jahre stieg sie auf 9127, sant wieder auf 6011 und betrug im Jahre 1823 nur 6354 Personen. Bon nun an beginnt ein beständiges Steigen in der Bahl ber Einwanderer bis auf 27,682 im Jahre

In ben folgenben Jahren zeigt fich wieder ein Burudtreten ber Ginwande= rungefluth. Es werben für bas Jahr 1829 nur 22,520, für 1830 etwas mehr, nämlich 23,322, für 1831 wieber 22,633 Ginmanberer angegeben. Durch die gesammte Statistif ber Gin= wanderung hindurch ift gu bemerten, wie (fleine Schwanfungen abgerech= net) auf langere Zeitraume bes Un= wachsens ein fürzerer Zeitraum bes Zurückgehens folgt.

Eine gang ungewöhnliche Ericheis nung bietet bas Jahr 1832. In biesem Jahre betrug bie Ungahl ber Ginmanberer mehr, als bas Doppelte ber im Borjahr Bergeichneten, nämlich 53,= 179. Ueberhaupt ift bas vierte Jahr= gehnt unferes Sahnhunberts basjeniae mehrfacher bebeutenber Schwantungen in ber Ginwandevungsgiffer. 3m fol= genben Jahre, 1833, wanderten 65, 365 Personen ein, 1835 nur 45,374. Weiter folgt im Jahre 1836 wieber eine bedeutend höherer Ungabl der als eingewandert bezeichneten Personen, nomlich 76,242; ein langfames Fortfchreiten zeigt bas Jahr 1837 mit 79,= 340 Ginmanberern. Gin ploglicher Rudgang wird vom Jahre 1838 berichtet, benn es betraten nur 38,914 Personen unsere Gestabe, um fich bauernd niederzulaffen. Das Jahr 1839 brachte wieber 68,000 Ginmanberer. und allmählich ftieg die Zahl auf 104,= 565 im Jahre 1842.

Für bie Jahre 1843-51 find bie Mufgeichnungen für je ein Rechnungsjahr gemacht, welches am 1. Septem=

ber endet. Das Jahr 1844 zeigt einen fleinen Rückgang, nämlich 78,615, boch steigt bie Ziffer wieder auf 114,371 Einwanberer im nächsten Jahre. Die Baht ber Personen, welche ihre Lebenswer= haltniffe bier gu verbeffern fuchten, mehrt fich nun ftetig. 3mar bewirften bie Wirren in Eurapa im Jahre 1848 eine fleine Berminberung, hatten aber jur Folge, daß im folgenden Jahre um fo mehr Personen gerabe aus Deutsch= land, theils freiwillig, theils gezwungen, auswanderten.

3m Jahre 1855 fant bie Ginmanberung auf bie Salfte berjenigen bes Borjahres. Es wurden nur 200,877 Berfonen registrirt. Nach einem all= mähligen Bunehmen ging in Folge wirthschaftlicher Rrifen Die Ginmande= rung im Jahre 1858 auf 119,501 Berfonen gurud.

Bahrend ber Rriegsjahre 1861 unb 1862 famen 89,724 refp. 89,007 Gin= manberer nach ben Ber. Staaten. Rach bem Rriege bob fich bie Ginwanderung wieber raich und erreichte im Sahre 1873 bie 3ahl bon 459,803.

In Folge bes geschäftlichen Rieber= ganges fant bann auch bie Ginmanbe= pung bon Jahr zu Jahr und betrug im Sahre 1878 nur 138,469. Mit ber Befferung ber Gefchäftsberhaltniffe wurde aber ber Unternehmungsgeift wieder lebenbiger und frornte Biele, Die in ber Beimath nicht Spielraum genug hatten, an, in unferem Lambe ihr Glud gu versuchen. Das Jahr 1882 hat bie bis jett unerreichte Zahl von 788,992 Ginmanberern gu verzeichnen. Daß bie legten Jahre nicht berlodend für Gin= manberer maren, ift befannt, es fant benn auch ihre Bahl im Jahre 1894 auf 317,467.

## Die Ragarenerin.

Mus Bubabeft wird gefchrieben: 3m feftenreichen Ungarn macht wohl feine Glaubensgenoffenschaft bem Staate fo viel Schwierigteiten und ber Befellichaft fo viel Freude, wie bie Ragarener, be= nen bas Waffentragen und bas Lügen berboten ift, Die alfo ichlechte Batrio= ten und gute Menfchen fein muffen. Rüderftattung geftoblener Gegen= franbe burch Diebe, bie ingwischen gum Ragarenerglauben übergetreten finb, tommen häufig genug bor und bereiten ben nichtsahnenben Empfängern natürlich unberhoffte Freude. Db auch bie Ragarenergeschichte, welche Besti Bir= lap beute feinen Lefern mittheilt, ben Betroffenen befondere Freude gemacht bat, muß babin geftellt bleiben; ben Lefern bes Befti Sirlap ficherlich. Boren barum auch Gie: Schauplat: eine gro-Be fübungarifche Gemeinbe. Salon ei= nes erften Saufes. Beit: five o'clock einem fritischen Buftande tea. Unmefend: herren und Damen. Die hausfrau nicht mehr allzujung und nicht allzuschön, aber eine angeneh: me, brave Frau, bie ihren Gatten im Saufe gut balt. Mitten in ber Ronberfation erfcheint bas Stubenmädchen und theilt ber Gnabigen mit, eine ferbifche Frau wünsche mit ihr zu fprechen, ein bubiches ferbifches Beibchen, bas jum Ragarenerglauben übergetreten fei und nun für frühere Gunben um Bergeihung bitten wolle, wie bas ihr neuer Glaube gebiete. Die Frau wird neugierig, ebenfo bie Gefellichaft: Die Ragarenerin moge hereintommen. Rach furger Beit ericheint ein hubiches Beibden, bas unter ben Bliden ber Berren erröthet. - "Run, Seelchen, Du willft beichten?" - Sie tangelt ein wenig berlegen bin und ber, bann antwortet fie: "Ja, ich bitte. 3ch bin gum Nagarenerglauben übergetreten und muß nun für meine Gunben um Bergeihung bitten." — "Auch mich?" — "Ja, auch bie Gnädige." — "Aber Seelchen, ge-gen mich haft Du ja nicht gesundigt."— "Doch, ich habe gesündigt. Kun gestehe

ich es ein und bitte um Bergeihung." -Mifo fprich; worin beiteht die Gunbe?" Die Gesellschaft steht auf ben Fußipi= pen und beugt fich bor, um bas gewif= fenhafte junge Weibchen gu feben, bas nun antwortet: "Dafür bitle ich um Bergeihung, bağ ich brei Jahre bindurch Die Geliebte gewesen bin - bom gnabigen herrn.

#### Große Borbereitungen.

Mus Riel wird geschrieben: In unferem Rriegshafen werben für Die in= ternationale Flottenichau nicht nur bie Bojen bis über Friedrichsort hinaus permehrt, sondern auch Leitungen gwi= fchen ben Bojen gelegt. Bon Boje gu Boje werben Rabel bergeftellt, bie mit ben Rriegsschiffen und mit bem Lande berbunden werden follen. Alle beutichen und frembländischen Rriegsschiffe erhalten telephonische Berbindung untereinander und mit bem Festlande. Um Torpedohafen unweit ber Marineata= bemie wird die Zentrale errichtet. Die bom Panger "Seimdal" aus unternom= menen Fermiprechberfuche find trefflich ousgefallen. Es heißt, baß ber Soflieferant Borchardt in Berlin bie Bewirthung ber Gafte bes Monarchen im Raiferzelt bei Soltenau übernehmen wird. Angeblich erhalt berfelbe für 1000 Gebede 50,000 Mart, muß aber bafür bie gewaltigen Rüchenanlagen herstellen laffen und 200 Rellner und 200 Röche anftellen.

#### "Rellner, ein Seidel Bier!"

Die aus Berlin berichtet mirb, herrscht gegenwärtig in bortigen Berbrecherfreifen wieber eine Rrantheit, bie von Zeit zu Zeit geradezu epide= misch auftribt: die Sucht, den "wilben Mann" zu fpielen. Es bergeht faum noch ein Tag, ohne baß in irgend eis ner Straffammer ober Abtheilung bes Schöffengerichts ein Ungeflagter berfucht, burch möglichst berrudte Antmorten burch die Maschen bes Strafgeset= buches au schlübfen. Der nachbrüdliche Simweis barauf, bag berartige Romöbien gar feinen Einbrud machen, genügt freilich gewöhnlich, um die "wilben Manner" wieber gur Bernunft gu bringen. Geftern verfagte biefes Beilmittel aber bollfommen. Der britten Straffammer wurde ber Sausbiener Menhöfer vorgeführt, welcher einen Musbruch aus bem Gefängnig verübt hatte und fich nun wegen Meuterei ber= antworten follte. Er betrat lachend und lärmend ben Gerichtsfaal und rief immer wieder mit Stentorstimme in ben Saal: "Rellner, bringen Gie mir ein Seibel Bier!" Alle Berfuche, ihn gur Ruge gu bringen, miglangen; ber Angeklagte wurde immer lauter, fiel einem Leibensgenoffen auf ber Anflage= bant um ben hals und rief ihm qu: "Bruderherg, wir wollen nun Brüber= ichaft trinfen!" Dann mandte er fich an ben Gerichtsbiener und herrschte ihn an: "Portier, ein Glas Bier!" blieb dem Gerichtshof nichts übrig, als ben Angeklagten in bas Untersuchungs= gefängniß zurüdzuschiden und bem Unftaltsarzt bas Weitere zu überlaffen.

## Berlegung der Tidet-Difice

der New York, Chicago & St. Sonis Gifenbahn (Midel Plate Bahn.)

Um 1. Mai wirb bie Stabt Lidet-Difice babn., (Ridel Blate Babn) nach 111 Abams Strage, gegenüber bem Boftamt, verlegt. 3. 2). Calaban, General-Mgent.

### Bierce garantirt eine Rur ober gibt bas Gelb gurud.

Benn bas Blut unrein und bie Leber unthatig wirb, ift auch Rrantheit nicht ferne. Ausichlag, Beulen, Bundftellen, Rarbunfel, Eitergefdmure und ahnliche Folgen bon Unreinigkeit im Blut, sollten mit Gulfe bon Dr. Bierce's "Golden Medical Discovery" aus dem Rorper getrieben merben.



Port City, ichreibt : "Ich theile 3hnen hierburch mit, bag ich eine beständig Eiter abfonbernbe Bunde am Balie hatte, behufs beren Beilung ich breimal Erfolg overirt murbe. 3ch war förperlich fehr heruntergefommen.

618 Dit 16. St., Rem

Frau Auhn. Sowie ich anfing Dr. Bierce's "Golden Medical Discovery" ju nehmen, wurde es besser mit mit; nachdem ich drei Flaschen denem erwenten beiten ich der Flaschen bavon genommen hatte, war ich furirt. Später befam mein Mann ein großes Balggeschwür hinter dem Ohr; er machte eine Probe mit Ihrer Medizin, und eine Flasche furirte ihn. Ich werde Ihre Medizinen überall empsehlen."

## gandeln Sie sosort.

ahrend bes Tages mogen Sie im Juge gefeffen fein. Wenn die Nacht anbricht, fühlen Sie fich etwas fieberifc, und bies bebeutet, bag Sie fich e'rtaltet haben. Sollte Beiferfeit erfolgen, fo befinden Sie fich in und follten nicht jogern, .fo= fortige Silfe ju fuchen, indem

Sie HALE'S HONEY OF HOREHOUND AND TAR gebrauchen. Es verhatet den Somery, den Madtidweiß, das Befrfieber und die Auszehrung, welde anderen-falls folgen konnte, foffte der suften permanent werden; in der Ehat,

Hale's Honey OF

## Horehound and ift bie einzige pofitibe und abfolut

Sidere Rur gegen Ouften. Erfältungen und bie vielen Formen bon Brondial Beiben, welche, wenn bernadlaffigt ftets gur Auszehrung

--- führen.---Bu haben bei allen Apothetern.

## WASHINGTON MEDICAL

68 RANDOLPH ST., INSTITUTE. CHICAGO, ILL.

Consultirt den alten Argt. Der medicinische buirte mit hohen Ehren, hat 20-jährige Erfahrung, ist Brofesor. Bortrager, Autor und Spezialist in der Behandlung und Dei-lung geheimer, nervofer und Gronifder Arantheis

ten. Taufende von jungen Mannern murben bon einem fruhzeitigen Grabe gerettet, beren Mannbarfeit wieder hergestellt und zu Batern gemacht. Lefet: "Der Rathgeber für Danner", frei ber Erbref gugefandt. Herlorene Mannbarkeit, nerwie Schwäche. Migbrand des Sustems, ersigung gegen Geschlichaft, Energielosigkeit, frühzeitiger Berfall. Baricocele und Unvermägen. Alle sind Nachjolgen von Jugendsünden und Üedergrissen. Ihr möget im erstein Stadium sein, debenkte jedoch, daß Ihr rasich dem lezien entgegen geht. Laßt Euch nicht durch salliche Scham oder Stolz abhalten, Eureschreitsen zu derschlichen Leiden der Anders schunde Finngling vernachlässigte seinen leichenden Autond hie auf und der Anderschussen versenzetzet.

feinen leidenden Buftand, bis es zu fpat mar und der Lod fein Opfer verlangte. Ansteinen leidenden Fusiano, eis es zu spat war und der Loo sein Oper vertangte.

Ansteinende Frankheiten, wie Epphilis in allen ihren soredlichen Stadien — ersten, zweiten
und dritten; geichwürartige Anette der Achle, Raje, Anogen und Ausgehen der Hausen ber Gemenstuß, eitrige oder anstedende Ergiehungen, Strifturen, Cistitis und Orchitis, Folgen von Blotztellung und unreinem Umgange werden schnell und vollständig geheilt. Wir haben unsere
Behandlung sir obige Krankheiten so eingerichtet, daß sie nicht allein sofortige

Bedeutet, wir garantiren 8500.00 für jede geheime Krantheit zu be-gablen, die wir behandeln, ohne sie zu heilen. Alle Consultationen und Correspondenzen werden streng geheim gehalten. Arzeneien werden so verpadt, daß sie keine Reugierde

erweden und, wenn genare Beschreibung bes Falles gegeben, per Erpres zugeschicht; jedoch wird eine personluche Zusammentunft in allen Fällen vorgezogen. Office-Stunden: Bon 9 Uhr Morg. bis 8 Uhr Abbs. Conntage nur von 10-12 Uhr St.

Reine Furcht mehr bot dem Stuble des Zahnarites.



SICUS. Arbeiter-Unions und irren framigen erlandt. Jahre amigieben frei, wenn andere Arbeit gethan wird. Wir geben 1800s. wenn Jemand mit unferen Preifen und Arbeit fonturriren fann. Goid-Hillung Sie apparts. Cffen Aberds und Comungs. Sprecht vor und

NEW YORK DENTAL PARLORS, 182 State Str. Tel. Main 2895.



Shwaben, Wangen, 28affer- Stafern Ungeziefer Stearn's Electric

**Paste** gerflort fie gu Miflionen. Ratten u. Maufe veripeifen biefelbe mit Beighunger, fterben aber icon nach ber erften Mahigeit. fob

Stern's Electric Paste Co., Chicago, Ill.



Alle Rerven-, Lungen .. Manner geheilt, welche an b des Unterleibes. Berschiedungen, dumplies ichlasse Ge-stübl und alle Arantheiren der Kronein. Batienten auherhalb der Etadt birestlich behandelt. Untersu-chung frei. Sprechtungen: 10 Unr Vorm. die 8 Uhr Rachm. Somntags von 10 die 12 Uhr. 17jadibli Zimmer 330. 96 STATE STR. Chicago, III.

## Mannestraft wieder hergestellt.



fiets glanzens Buch in in dem gediegenen Buch "Der Retfungs-Anfer" "Der Methungs-Anfer"

nicbergelagt. bilfelmende follten es zu ihrem Selbisidung nicht versämmen. dasselbe zu lefen, ebe sie jud durch ich werdamen. dasselbe zu lefen, ebe sie jud durch ich wieden lasse zu lefen, erichen Louafsialber verleiten lasse sie Belde voorauf diese nur hekuleren, zum Feuller diene wie geben war der eine Aband das Aband ge. 250 Seiten mit 40 leberreichen Bildern und einer Abhandlung lieter finderloss Geben und Franentrantheiten, wird für 25 Ceuts in Bostmarken, lorgfamt in einem undebruckten Umschler sehre. Martier unbebrudten Umpgiag bergaus, 1800 per berger DEUTSCHES HEIT-INSTITUT,
No. 11 Clinton Place, New York, N. Y.

Der "Rettungsanter" ift auch zu haben in Chicago, 3a., bei Herm. Schimptky, 282 G. North Ave.

## Männer-Schwäche. Frauenfrantheiten.

Ihre Behandlung und Beilung mittelft ber La Calle'ichen heilmittel. Rennzeiden verlimitet.

Rennzeiden zeichen: Gestörte Verbanung, Appetitmangel, Abmögerung, Gedächnissschwängen, beise Walfungen und Errötben, hartlevigteit, siederhafter und
nervöser oder tiefer Schof mit Traumen, herzstlopsen,
Aussichläge im Gesicht und hals. Kopiweb, Adneigung
gegen Seiellichaft Unentichissenber, Mangel an Witleiskfraf, Schützernheit u. f. w. Unser Behandlungsmethode erfordert seine Verusstlörung und kine
Magenibertadminen mit Wedyn, die Wediamente
werden direct an den afficieten Tweisen angewindt. —
Voch mit Zeugnissen und Gedranchsamweizung gratis.

Dr. H. Treskow, 822 B'way, N. Y. Ermäßigter Breis für Die Monate Mai und Juni, \$5. Behandlung und Medigin.

> KIRK Medical Dispensary



Behandlung \$5.00 per Monat Officeftunden: 9 bis 9 Uhr. Sonntags 10 bis 2 Uhr.

## Ein dankbarer Patienl

der seinen Kamen nicht genannt haben will, und der jeine vollskändige Wiederberstellung dan ichwer erm Keiden einer in einem Dottorbuch angegedenen Arzuei beraant, läßt durch uns dasselbe kostens frei an seine leidenden Mitmenschen verschaften. Dieles große Buch enthält Keapete, die in jeder Poolbette gemacht werden können. Saicht kure überste mit Vriesmarte au, "Teiwas Klinif und Ciovenfary," mitbest 11. Str., Lew Vort, R. B.

## HOME MEDICAL INSTITUTE

61 La Salle Str., Ecke Randolph Str. confultitet personlich ober brieflich die ersahre-nen Neigte, die länger bis ein Siertel-Jahrhum-bert jede geheime, nervöse und dronische Arank-heit mit großem Ersofg geheilt haben. Mergilicher Rath ift frei! Borforen für Jeden!! Berloren Mannbarteit. Arrobje Edwade, Guegielafigfeit 2e. Alle biele Kolgen ber Augenblunden werben be-

Ane diefe Folgen ber Jugendlunden werden beseitigt, wenn 3pr Euch rechtzeitig meldet und unseren Kath such icht. Laft Euch nicht durch falsche Echam ebbalten!!
Die Folgen kennachtlister Geschlechtstrantheiten sind ihrechten fie ober garantiren find 8500 für sebe gebeime Krantheit, die wir nicht beilen können. Ronfultationen und Koprespondenzen werden itreng gebeim gehalten.

tonfulfationen und Korrespondenzen werden ung geheim gehalten. Benn Ihr nicht personlich kommen konnt. last ich unferen Fragebogen faiden. Office-Stunden: 9 Uhr Mrgs, bis 8 Uhr Abds. Sonntags: 10 bis 12 Uhr Morgens. 2jnij HOME MEDICAL INSTITUTE.

61 La Saile Str., Ecke Randolph Str. Brivate.



sowie alle Saut-, Blut- und Geschlechtstrants heiten und die ichlimmen Folgen jugendlicher ausichweitungen, Verwerenschweite, verlorene Manneckraft und alle Francutrantheiten werden.

Elektrizilät muß in den meisten Fälen augewands erzielen. Wir haben die größte elektriche Valterie die fes Landes. Unier Behandlungspreis ist kehr bilig. Consultationen frei. Augustrige werden die fich dehandlungspreis ist auf 2000 den die Jahren der Wegenstein der der die des Landes. Unier Behandlungspreis in 3 7 Uhr Abends: Sonntags von 10 bis 12. Abresse Illinois Medical Dispensary,

Affina de Beren Don meiner Reite nach Europa gurind. bin ich im Stande, einem Affinade Stinde in einer halben Stinde gen der Beite bei der Bittel vollftäubig durch lange Brühung ausstmebig au machen. Alle Baltenten, welche bis jeht von weinem Heilmittel versucht haben, dase ich mit begen Erfolg und zu deren vollständigen Zufriedenheit de

## erfolg und zu deren vollständigen Jufredeudeit ge-holfen. Bin daber fest überzeugt, das dieseitigen Lei-benben, welche fich vertranensboll an mich wenden, der fofortigen Hellung versichert fein durfen. Der Preis ift so gestellt, das ein Jeder wohl bie Wittel hat, ben Ceinen Betrag bon 50 Cents zu zahlen. Conrads Asthma-Heil-Anstalt.

1146 W. HARRISON STR.,

Spredftunben: 9-12 Borm., 3-8 Radm.; Sonne

## tags bon 10—12 Borm. WORLD'S MEDICAL

INSTITUTE. 66 FIFTH AVE., Ecke Randolph, Zimmer 211. Die Arzie biefer Mitalt find erlahren beutsche Spe-zialisten und betrachten es als eine Ehre, ihre leidenden Ditimenichen to schnell als möglich vom ihren Gedrechen zu beiten. Sie beiten gründlich, unter Gedrechen zu beiten. Sie beiten gründlich, unter Geanatie, alle geheimen Krantbeiten der Manner. Francen-leiden und Vereitruntionesstörungen ohne Operation, alte ossen Seschwürz und Wunden, Kindenstraß z. Afthma und Katarrh dosstiv geheitt. Neue Wethode, absolut unschlöder, habe in Deutschland Lausende geheitt. Keine Uthemnoth mehr. Behandlung, inst. Nediginen, nus

Drei Dollars ben Monat. — Schneidet dies aus. — Stun-ben: 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends; Sonntags



## Brüche geheilt!

Das berbesserte elastische Bruchband ist das einzige, welches Tag und Naat mit Bequemlichtett getragen vorte, indem es den Bruch auch ber klartften Korpederegung gruichtet und jeden Bruch beit. Catolog auf Verlangen frei zugesandt. Improved Electric Truss Co.,

822 Broadway, Cor. 12. Str., New York.





Dr. SCHROEDER. Auerfaunt ber beste, anverläsigste Zahnarzs, 824 Milwaukee Aronvo, nahe Duvison Str. – Feine Jahne 25 und aufwärft. – Sobne fomerzlos gezogen. Jahne obne Biatten. Go.d. und Sieberindung zum haben Prets. une Arbeiten garantirt. – Gonntags offen. 15eig

Dr. J. KUEHN, (früher Minfteng-Mrgt in Berlin) Spezial-Aryt für Dants und Geidlechts Rrant-heiten. -- Office: 78 State Str., floom 29. -- Sprech Bunben: 10-12. 1-5. 6-7; Sonntags 10-11. 2000al



Alle Waaren mit deutlichen Jahlen markirt.

Eine vollständige Kenntnig der Möbel-Branche besitzen nur Wenige. Es ift ein Geschäft, daß vielfährige Erfahrung beansprucht ehe Jemand als praftischer Mobel-Derfäufer gelten kann und im Stande ift Kunden von Muten zu fein. Obaleich Sie wiffen was Sie brauchen, glauben Sie nicht, daß wenn Sie Ihr Beim aus ftatten oder auch nur einen Begenstand faufen es für Sie von Mugen ift bei einer firma vorzusprechen die Ihnen bei der Auswahl behülflich ist und Ihnen den Vortheil ihrer langjährigen Erfahrung zukommen läßt? Unsere Verkäufer find alle erfahrene Ceute und geben Ihnen mit Dergnügen jede gewünschte Auskunft. Alle Waaren find mit deutlichen Zahlen markirt 

Gin Artikel oder ein ganges Saus ansgeftatlet nach unserem Spezial=Kredit=Snftem.

# SPEZIAL-KREDIT-SYSTEM.



Diese Parlor-Ausstattung-bestehend aus 5 Studen-Sofa, Schaufelstuhl, Armfluhl und 2 Reception-Stuhle-mit importirtem Rug-Sit gepolstert,



Dieje Barfor- Ginridtung-beftehenb aus 5 Studen mit wollener Tapeftry \$15.50



Pluich ober Tapeftry \$2.85





Diefes große Foldingbett von folidem Gichen bolg gemacht, 18x40 beuticher Bevel-Spiegel, mit gewebter \$15.40



Elegantes quarter fame's Gidenpult, Bianc Bolitur, ein mirtlicher . \$11.00





Diefes Folbingbett von Sartholg gemacht, Antique-Politur mit gestütten \$8.90 gewebten Traht-Springs ....



nit Seibenplüsch gepolstert, Satinspisen-Kanten-Schirm. Immer \$9.80 verkauft für \$15.00. Unser Preis ...



Solid eichenes Sideboard,

polirt, großer Spiegel, nur

\$10.50





Diese Schlaszimmer-Einrichtung beftebenb aus 3 Studen, von hartholg gemacht, großer Spiegel im Dreffer, Splafber-

Bad Baiditand, immer für \$30 verfauft, unfer Preis \$16.50

# Auflösungs= Verfauf

# WALKER, KING & CO.,

Wholefale-Kleiderhändler,

190 und 192 5. Ave., zwischen Adams und Monroe Str.

e näher das Ende unseres berühmten Auflösung: Bertaufs herbeitommt, desto größer wird der Undrang der Käufer. Unsere würdige von aller Effesthascherei freie Urt und Weise in der führung dieses Berkaufs, hat sich als ansprechender und das Publikum zufriedenstellender erwiesen, als alle Sensationen neidischer Kleiderläden. Wir haben keine Konkurrenten, denn Niemand kann es aushalten mit uns zu konkurriren. Wir verkaufen unser riefiges Lager von feinen Männer:, Anaben: und Rinder: Aleidern nicht um Geld zu machen, sondern unser Geschäft ift, uns aus dem Beschäft zu ziehen innerhalb der nächsten 4 Zage. Der Dunft, den wir Euch besonders flarlegen wollten, ift, daß mährend der

## 4 weiteren Zage,

die dieser Verkauf noch andauert, weniger als 27 Cents am Dollar, einen Dollar werth Waaren in unfern Caden kauft, Wenn unser Name keine genügende Garantie bietet für diese Behauptung, tommt selbst und überzeugt Euch. Aber ichiebt es nicht auf.

Mue Poftbeftellungen muffen bon Baar begleitet fein.

# Ueberzieher.

Männer-Anzüge | Anaben. und Rinder:Anzüge Ueberzieher. Mittelfdwere und leichte. \$12-Anzüge, alle Aröfen . . \$3.65

\$3-Anzüge, alle größen . . . 85c \$15-Anguge, alle großen . . \$4.75 \$4-Anzüge, alle größen ... \$1.25 \$5-Anzüge, alle größen ... \$1.90 518-Anguge, alle Aroken . . \$5.85 \$20-Anzüge, alle größen . . \$6.90 \$6-Anzage, alle großen ... \$2.35 \$25-Angüge, alle größen . \$8.55 | \$8-Angüge, alle größen . . . \$2.65

25,000 "Tailor-made" Damerhofen bon 69c aufwärts. 15,000 Rnaben- und Rinderhofen von 13c aufwärts.

Vergefft nicht, wie thun was wir anzeigen. Bringt diefe Unzeige mit und über gengt Euch. Offen täglich von s Uhr Morgens bis 6:30 Abends. Samftags bis 10 Uhr Abends. J. Jacobs, Manager



Wabash Ave. & Adams Str.

106

werth \$6.50, maffiv Eiche, frang. Bevel Plate Spiegel.

Einer von 10,000 Bargains

-in-REVELL'S Möbel-Laden.

## Gifenbahn-Fahrplane.

Illinois Central:Gifenbahn. Alle durchschrenden Jüge verlassen den Central-Bahn-hof, 12. Str. und Bart Row. Die Jüge nach dem Siden können ebenfalls an der W. Eir., 39. Str., und Opde Park-Stotion bestiegen werden. Etzbi-Licket-Office: 194 Clark Str. und Audiorium-Optel. und dybe Paarl-Station bestiegen wereen. Elob-Aidel-Office: 194 Gaarl Str. und Auditorium-Hotel.
Nige Nige Holgher Holling.
New Orleans Americo & Memphis I. 1.35 y 1. 1.55 y
Allanto. Ga. & Lacstoubille. Via. . 11. 35 y 1. 1.55 y
Sch. & St. Louis Diamond Special. I 9.00 y 1. 2.55 y
Springsted & Decatur. 9.00 y 1. 2.00 y
Normalise & Gilman 4.00 y 1. 2.00 y
Normalise & Gilman 50 y 1. 2.00 y
Normalise & Gilman 1. 2.00 y 1. 1.10 y
Normalise & Gilman 2. 2.00 y 1. 1.10 y
Normalise & Gilman 3.00 y 10.15 y
Normalise & Gilman 3.00 y 10.15 y
Normalise & Gilman 4. 3.00 y 10.15 y
Normalise & Gilman 50 y

Burfington-Linie.

Bahnhofe: Grand Central Baffagier-Station; Stadt-Office: 193 Clart Str. 

## Gifenbahn-Fahrplane.

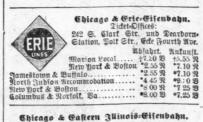

Ticket Offices: 230 Clarf Str., Auditorium Annes und am Vaffagier-Dehot, Tearborn und Volf Str. "Täglich. † Andgen. Countag. Abfahri. Mintunft. Terre Haute und Edansbille... + 8.00 B + 6.02 R Danbille n. Jud., Niuerat Opgs. †12.55 N + 4.63 R Ghicago K Nafhville Vimited... \*5.02 R \*10.20 B Terre Haute und Edansbille... \*11.22 R \*6.55 B

Brauereien.

MCAVOY BREWING COMPANY, Teleph. 8257. 2349 South Park Ave. Neine Malz-Biere.

Austin J. Doyle, Prafibent. 11jaljmbbf Adam Ortseifen, Buc-Brafibent. H. L. Bellamy, Sefretar und Schapmeifter.

PABST BREWING COMPANY'S Flaichenbier für gamilien Gebrauch. Saupt-Diffice: Ede Indiana und Desplaines Str

BREWING & MALTING CO. Office: 171 R. Despiaines Str., EdeIndia Brauerei: Ro. 171—181 R. Despiaines Str. Malpais: Ro. 188—192 R. Jefferson Str. Clevator: Ro. 16—22 M. Indiana Str.

H. PABST, Manager.

## Das einzige Geschäft dieser Art in den Vereinigten Staaten.

Die Berbit- und Wintermoden des großen Eintaufs von field-Benedict-Lager jest zum Derfauf. Es find 500 ausgewählte Mufter, werth von \$3 bis \$4 die Pard. Wir machen die hofen nach Maaß zu 14 das Paar. Bicht mehr, nicht

SOLMS MARCUS & SON, 161 FIFTH AVE., CHICAGO.

Bir wünfden Agenturen in allen großen und fleineren Städten der Bereinigten Staaten

Sollandische Linie-Rotterdam-Amfterdam

American Linie Rondon - Couthampton-Philadelphia-ferner für Cunard, White Star, Undor, Allan, Dominion Linien, ebenfo für frangöfifche und italiemiche Woftdampfer.

Deutsche Mungforten ge- und verfauft.

92 La Salle Str.

Schiffsbillette

von Europa

noch billiger geworden!

Kauft fcnell, ehe die Preife fteigen.

C. B. RICHARD & CO.,

62 S. CLARK ST., (Sherman House.)

Offen Conntags ben 10 bil 12 Uhr Bormittags.

Bem Gie Gelb fparen wollen,

Strauss & Smith. W. Madison St

Deutiche Firma. Isapij.

# Schiffstarten

von und nach EUROPA wieder \$2.00 ermäßigt.

Ber Rontratt maden will, beeile fich. Gultig 1 3abr.

KEMPF & LOWITZ,

155 O. WASHINGTON STR.

tann Jeber sparen, der dei mer Billete tauft. Billigste Besörderung von und nach Europa. — Eisenbahn-billete nach allen Abeilen Amerikas zu den billigsten Kreifen. – Geldsendungen und Gestdrechselung sowie Erbschaftseingiehung prompt betorgt. — Farmen und anderes Genndeigenshum stets ver-und gekauft in der

MAX EBERHARDT, Briefenstigter.

Schreibt um Mufter.

## CUSTOM-HOSEN-FABRIKANTEN,

## La Salle Str. werden die billigften

U W 3 wiftendeck a. Cajüle A. Boenert & Co.

Bremen Linie-Bremen - Rem Dort-Bal: Jamburg Cinie—Samburg—New Yort—Bofton—Baltimore—Phizabelphia und Montreal.
Red Star Linie—Untwern—New Yort und Raberes bireft bei

Große Ermäßigung in Schiffskarten!

und getault in der General-Agentur von R. J. Troldahl, 171 E. Harrison Str., Ecke 5th Ave. — Offen bis 8 Uhr Abends; Sonntags dis 1 Uhr Mittags. Rindermagen jum halben Preis.

200 seine Spigen-Decken werden frei weggegeben, nenn Ihr dies Angeige mibrungt. Eine Decke au jedem Kinderwagen. Fabrik: 22 l B. Madion Ste. Offen thombo. Gin Edde ju jedem Kinderwagen. Fabrik: 22 l B. Madion Ste. Offen thombo. Gin 200 seinderwagen für All, ein kinderwagen für Kinderwagen für Kinderwagen. Koninderwagen für Kinderwagen. Koninderwagen für Kinderwagen. Koninderwagen in der die Spigen der die Spigen für Kinderwagen. Koninderwagen in der die Spigen für Kinderwagen. Koninderwagen in der die Spigen für Kinderwagen. Koninderwagen in der die Spigen für Kinderwagen in de



275 Wabash Av.

Finangielles.

# Summen von 200 Dollars und aufwarts, Adolph Pike & Co.,

93 5th Ave., Bimmer 4 und 5, (im Staatszeitungs-Gebäube). Unfere allbefannte reelle Geschäftsart sichert Ihnen günstige Bebingungen. 2ffbboomt

Mortgages zu verkaufen.

## Bank-Beschäft

Wasmansdorff & Heinemann. 145-147 Dit Randolph Gtr. B Binfen bejafit auf Spar-Ginlagen.

GELD gu verleihen auf Grunbeigenthum. Mortgages auf Grunbeigenthum fets zu verfaufen. Bollmachten ausgestellt. — Erbschaften eingezogen. affagescheine von und nach Europä. ic. Sonntags offen don 10—12 Uhr Bormittags. bw

J. H. Kraemer, 93 5. Avenue. (Staats-Zeitungs-Gebande.) Geld ju berleiben auf Grunbeigenthum unter

Sollmadten ausgestellt. - Erbicaften tob Baffageideine bon und nad Europa billig. Sonntags offen von 10—12 Uhr Borm.

## ADOLPH LOEB

152 LA SALLE STR., Derleibt Geld auf Brundeigenthum.

## GELD

Giderheiten gu bertanfen.

au berleiben in beliebigen Summen son \$500 aufwarts auf erfte Oppothelen auf Chicago Crunbeigenthum. Papiere gur fideren Rapital Anlage immer vorrathig. E. S. DREYER & CO., 1911 Nord-Ost-Ecke Dearborn und Washington Str.

## E. G. Pauling,

132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grund. eigenthum. Erfte Sypotheten zu verkaufen.

Schukverein der hansbesiker gegen fclecht gahlende Miether, 371 Larrabee Str.

Möbeln, Teppiche, Defen Reparaturen an Schieferdachern fawie alle Bledarbeiten an flacket und Eleksta Däckern werden bistig und auf ausgeführt. A zure eure for loaking edimneys and valleys. Aus Arbeiten water Carantie. VYII. FLORY: Endfolj 610 W. 15. Str., nahe Alphand Ang